# Die Märchen der Weltliteratur



[5.]

Herausgegeben von Friedrich von der Lepen und Paul Zaunert



## Deutsche Märchen seit Grimm

Zweiter Band

Herausgegeben von Paul Zaunert Verlegt bei Eugen Diederichs Jena 1923

#### Buchausstattung von F. H. E. Schneidler Erstes bis zehntes Tausend



Lisa Tetzner der Märchenerzählerin

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Coppright 1923 by Eugen Diederichs Verlag in Jena

Schreiben ift ein Digbrauch der Sprache, fille für fich lefen ein trauriges Gurrogat ber Debe. Boethe: "Dichtung und Babrbeit" 2. Telt, 10. Buch

Ser erste Band dieser Märchen, ber 100 Jahre nach dem ersten Band ber Brüder Grimm erschien, war zugleich eine Art Frage: ob bas bentiche Marchen noch um feiner felbft willen ge; liebt wurde oder nur wie ein ehrwurdiges Stud alten hausrates, ein Stud Rindhelt, mit bem man ein wenig Rultus treibt, je

nach Beranlagung mehr ober minber.

Die beste Antwort darauf gaben Sie, liebe Lisa Tenner, inbem Sie mich einmal fragten: ob ich nicht noch mehr wußte? Ahns liche Wünsche und Fragen nach einer Fortsehung famen bann immer ofter an und beide, den Berleger und mich. — hier find nun noch welche. Oder sagen wir hubsch poetisch, wenn auch etwas altmobisch: hier ift noch ein ganzer Märchenstrauß. Unb - um noch etwas in bem Bilbe gu bleiben - wenn wir diesen und ben erften nun gn dem ber Bruber Grimm fellen, fo bur; fen wir fagen, die gange Marchenflora, die der beutsche Boben trägt, ift nun in ausgesuchten Exemplaren beisammen; manche Arten, die es gerade wie manche Blumenarten befonders in fich haben und und immer wieder burch prächtige neue Farben und Formen überraschen, find fogar boppelt und dreifach vers treten. Für einen Strauß, felbft für mehrere ift das alles ichon etwas viel; nehmen wir also ben Mund noch etwas voller unb reben wir lieber gleich von einem Garfen!

Wenn man nun ba aufs Gange, d. h. auf Bollffändigfeit gehen will, fo ift bas nicht fo gang einfach. Denn was den Botanlfer begeistert, ift nicht immer auch das Schonfte für ben Blumens freund. Darum ging ich nicht bloß darauf aus, allemal ben reinsten Eppus ju finden oder notigenfalls ju geftalten, sonbern ebensosehr auf den wirtsamsten, d. h. die frischeste, lebendigste Fassung; bie, welche fich am schönsten wiederergablt und ans bört.

Ergablt und aubort, nicht bloß lieft. Darum habe ich ja auch Ihnen diesen Band zugeeignet. Das Märchen will ja mit bas vereinzelt und verzettelt hatten, wieder zueinander zu führen. Rur nicht in die großen Gale will bas Märchen und vor ein eleftrisch beleuchtetes Dublifum - das arme Dublifum, das nicht ich noch du noch wir ift, nicht mehr Familie und Ges meinde und noch nicht ein Bolt - doch Sie wiffen ja felbst aus Erfahrung, wo fich am iconffen Marchen ergablen.

Es lit also ein eminent modernes Wesen, das Märchen, erfüllt forusagen eine "foriale Misston" (freilich gang auf seine Beise, halb im Spiel und Scherz, und am besten, wenn es gar nichts davon weiß), indem es leute aus allerlei Rlaffen, gelehrte und ungelehrte, große und fleine, jusammenbringt in der Freude an

dlefen Geschichten, die allen gehören.

Und wir wissen jett schon besser, oder wieder besser, als vor gehn Nahren, beim Erscheinen bes erften Bandes, mas mahrhaft uns gehört. Was wir inzwischen gelitten haben, bat uns schärfer schen und horen gelehrt. Wir fangen an, etwas von dem Reiche tum unserer Armut ju fpuren. Wir fühlen ober ahnen, daß wir in unserer Berlaffenheit nicht verloren find und einsam; in unserm Glend ftoly fein konnen, sein sollen; daß wir in all une ferer Krantheit doch "Herz im herzen" gefund find; daß es noch "Gebiete" Deutschlands gibt, wo und der Irrfinn und die Berfibrungswut ber "Sanktionen" nicht erreichen, uns nichts ans baben fann; weshalb wir anch hier nicht weiter bavon reben wollen - genug, wir wiffen: ber fo unfagbar betrogene und aus: gepländerte Michel wird eines Tages jum britten Male den Weg zu seinem Meister finden, und der wird ihm den rechten Eröffer mitgeben, ben er braucht: Rnuppel aus bem Sad! Es gibt zwar fluge Leute, bie da sagen, was wir hier unser Eigen nennen, bas war' ja nur von vergangenen Generationen ges borgt, eine Selbstäuschung, ein Refter oder so mas. Diese Leute haben sehr viel gelesen, aber ihr eigenes Volk kennen sie nicht. Und für sie find auch diese Märchen nicht. Wer an kein

Leben in fich selber mehr alaubt, wer nicht alaubt an diese les

bendige Quelle in unserm Bolt, der findet fie auch nicht. "Wenn

ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen." Die Quelle fließt

noch aus alten Zeiten durch unfere fort; und wenn manche von

den folgenden Geschichten schon vor vielen Jahren aufgeschries ben wurden, so hätte ich hingegen bei andern hinzusezen können: "Und wer es zuletzt erzählt hat, dem ist der Mund noch warm."—Über das Woher werde ich für diesen und den ersten Band noch genauere Angaben machen in einem abschließenden Bändschen, in welchem ich auch etwas über das "Bie" zu sagen gesdenke. Bom "Was", von den Stoffen, Typen und Motiven ist genug geredet worden, es ist Zeit, nun auch von Märchenserzählen und Märchenerzählern, von den Männern und Frauen aus dem Volke, denen wir unsere Märchen verdanken, ein paar Worte zu sagen; in aller Bescheidenheit, so weit sie es haben mögen.

Kassel, im Juli 1923

Paul Zaunert

## Glud und Verstand



erstand und Glück gingen einmal zussammen aus Reisen, um sich die Welt zu besehen und ihre Saben unter die Menschen auszuteilen. "Wemichhelse, dem gelingt's," sagte der Verstand. "Das kommt noch aus die Probe an," meinte das Glück. Da fanden sie am Wege einen Schäserjungen, der lag da und schlief. "Wie wär's, wenn wir

mit dem gleich einen Bersuch machten," sagte bas Glück; "fang bu au." Der Berstand war gleich dabei und fuhr, wie er ging

und fland, in den Jungen hinein.

Als der erwachte, rieb er sich die Angen und dachte: "Ei, was sollst du hier immer die Schafe hüten; du willst dein Glück in der Stadt versuchen." Er sprang auf, ließ seine Schafe Schafe sein und wanderte in die Stadt. hier fand er nach längerem Suchen und Fragen denn auch eine Stelle bei einem reichen Goldschmied und Uhrmacher, der hielt sich Autschen und Reitpserde und brauchte gerade einen Stalltnecht. Die neue herrschaft fand bald großes Wohlgesallen an ihm, denn er ging sehr geschickt mit den Pferden um und pslegte sie so gut, daß sie bald die schönsten in der ganzen Stadt waren.

Aber es dauerte nicht lange, da war ihm die Arbeit im Stall nicht mehr genug; darum machte er sich mittags, wenn Meister und Sesellen zu Tisch gingen, heimlich in die Werkstatt und besperte an den Uhren. Die Sesellen merken das bald und sprachen zum Meister: "Es muß jemand, während wir essen, in die Werksstatt tommen und an den Uhren weiter arbeiten, aber viel besser als wir es gemacht hätten; alles daran hat Schick." — "Dem will ich bald auf die Spur tommen," sagte der Meister; und als die Sesellen wieder bei Tische waren, stellte er sich heimlich von draußen and Fenster und gucke in die Werkstatt. Aus einmal sah er seinen Stallfnecht, wie er eine Uhr vornahm und ausbesserte, und dann wieder eine und wieder eine — und wie slink ihm das

von der Hand ging! Nach einer Weile konnte der Meister sich nicht nicht halten, öffnete die Tür und rief: "Mso du bist der große Meister! Du gehörst nicht in den Stall und sollst von heut an mein erster Geselle sein!" stellte ihm einen Gesellenbrief auß und setzte ihn über die ganze Werkstatt. Alle Arbeit mußte er vorher beschauen und dann kant sie erst an die andern Gesellen. Und er selber machte nun bald so künstliche Uhren, daß alle Welt sich darüber verwunderte.

Run hatte der Ronig in der Stadt eine Singuhr, an der bing fein ganges berg. Eines ichonen Lages aber machte es ichnurrt, und das Räderwerf ftand ftill und war nicht wieder in Bewegung gu feten. Da ließ der Ronig ausrufen, wer ihm die Singuhr wie: ber in Gang brachte, dem gabe er gur Belohnung fünftausend Bulden; wer es aber unternähme und nicht damit fertig murde, dem koste es das Leben. Da fand stch lange tein Uhrmacher, wes der Meister noch Geselle im gangen Reiche, der sich daran magte. Als es aber ber Schäferjunge hörte, ging er fogleich jum Ronig und bat um die Uhr, er wolle fte ausbeffern. Der König fchüttelte ben Kopf und sprach: "Junge, Junge, das tannft du nicht! Es toffet dir dein Leben; feiner von den vielen Meiftern hat fich ges traut und du willst es besser versteben?" Aber der Junge sagte voll Zuversicht :"Es wird mir ichon gelingen und ich fürchte nicht für mein Leben!" Da ließ der König die Uhr herbeibringen und ber Junge nahm gleich fein Bertzeug, gerlegte fie, befferte und besserte, sette fle wieder gufammen, und als man fle an Ort und Stelle hangte, fang fie viel ichoner als vordem. Und der Konig hatte große Freude darüber. Er gab ihm nicht nur die fünf: tausend Gulden, sondern behielt ihn auch bei hofe und machte ihn zu seinem Wirtschafter. Bon Tag zu Tag wurde der Junge dem König lieber.

Nun hatte der König eine einzige Tochter, die hatte in ihrem Leben nie gelacht und das bekümmerte den Bater sehr. Darum hatte er bestimmt, wer sie zum Lachen brächte, der sollte sie zur Gemahlin haben; wer es aber versuchte und es gelänge ihm nicht, der sollte noch denselben Tag an den Galgen kommen. Schon viele Freier hatten es unternommen, doch alle hatten den Tod gefun:

den, nun waate es lange niemand mehr. Alls der Schaferjunge davon börte, dachte er bald an nichts anderes mehr als an die Pringeffin, und nach einiger Zeit trat er vor den Konig und fprach: "Ich mochte beine Tochter wohl jum lachen bringen!" "Armer Junge, das fannst du nicht," sprach der Ronig, "es mare ja schade um dein leben, laß ab davon." Aber der Junge hörte nicht auf zu bitten, bis der König es endlich zuließ. Er begab fich mit einem Minister zur Konigstochter, trat ehrerbietig por fie und fing an ju ergablen: "Ein Bildhauer, ein Maler und ein Sprachmeister gingen einmal jusammen auf die Bandericaft. Eines Nachts tamen sie in einen großen Balb. Da fürchteten fle fich por den wilden Tieren, machten ein Reuer an und verabe redeten, daß immer einer fur die andern wachen follte. Sie lossen und da traf es zuerft den Bildhauer, dann den Maler und als letten den Sprachmeiffer. Während nun die andern beiden foliefen, betam der Bildhauer Langeweile, nahm einen Blod und schnitte daraus ein wunderschönes Frauenbild. Als er damit fertig mar, da war auch gerade feine Bache gu Ende. Da nahm der Maler, der jest an die Reihe fam, seine Farben und Vinsel und bemalte fic fo fcon, daß es ausfah, als ob fie lebte. Und als er den letten Pinfelstrich daran getan hatte, mar auch gerade feine Beit um. Wie nun der Sprachmeifter fie fab, nahm er fie und lehrte fie fprechen. Da erwachten die andern, und es entstand ein Streit unter den Dreien um ihr Geschöpf. Bem von den dreien gehört nun die lebendige Jungfrau von Rechts wegen? Niemand weiß das zu beantworten." Da lachte die Königstochter und rief: "das verfteht fich doch von felbst, dem Sprachmeifter!"

Der Junge freute sich und ging mit dem Minister schnell zum König. Dieser fragte sogleich: "hat sie gelacht?" "Ja!" sprach der Junge ganz sröhlich. "Nein!" rief der Minister ernst. Da bat der Junge, der König solle einen andern Minister zu der Prinzessin schicken und sie fragen lassen. Das tat der König; auch der sprach: "Nein!" "So schicke noch einen dritten." Es geschah, doch auch der kam zurück und sprach: "Nein!" "Jest kann ich dir nicht helsen!" fagte der König ganz traurig, "was Gesetz ist, ist Gesetz, und darnach mußt du den Tod erleiden!" Schon hatte man den

Jungen dis zur Richtstätte geführt, da kam just das Glück dazu, das war bisher allein in der Welk herumgegangen, und rief dem Verstand leise zu, daß niemand es hören konnte: "On hast deine Schuldigkeit getan, jeht ist es an mir; komm herans und laß mich hinein!" Raum war das geschehen, so hörte man Trompetengeschmetter und eine fröhliche Musik und in einer Antsche kamen der König und seine Tochter hergesahren und hielten hoch ein weißes Tuch zum Zeichen der Gnade. Denn gerade noch zur rechten Zeit hatte sich alles aufgeklärt; und weil die Minister so boshaft geiogen hatten, wurden sie anstatt des Jungen gehängt. Dieser aber mußte sich nun neben die Königstochter in die Kutzsche sehen und fuhr mit ihr heim. Da wurde eine glänzende Hochzeit geseiert, die vier Wochen lang dauerte, und der Junge wurde bald König und das Släck wohnte bei ihm und verließ ihn nicht bis an sein Ende.

#### Der Jäger und der Sohn des Zwergenkönigs



s war einmal ein König, dem war der Hossäger gestorben. Da tieß er alle Jäger im ganzen Reich zusammens kommen zu einer Treibjagd; wer das meiste Wild schösse, der sollte der neue hossäger werden. Bei dem Treiben aber gaben die alten Jäger sich die besten Plätze; je jünger einer war, um so schlechter wurde sein Standort, und

der allerjüngste gar stand so weit abseits, daßer, als die Jagd bes gann, keinen Schuß der Schühen und keinen Laut der Treiber hören konnte. Befrüht wartete er zwei lang und zwei breit; und da ihm immer noch kein Wild in den Weg lausen wollte, ließ er sich auf einem Baumstumpf nieder, packte seine Jagdtasche aus und aß von den guten Sachen, die ein jeder mit auf die Jagd bekommen hatte. Dann stand er auf und ging immer tiefer und tieser in den Wald hinein. Endlich kam er an eine Wiese im Wald

be, und wie er näher zusah, kämpste dort ein Unterirdischer, kaum drei Schuh hoch, mit einem wilden Bären auf Tod und Leben. Der Rieine schien bereits am Ende seiner Rräste, und der Jäger wollte eben auf den Bären schießen, da bedachte er, daß er dabei leicht auch den Zwerg treffen könne. Er zog daher seinen hirsche sänger und lief auf die Wiese hinab und zerschnitt dem Bären die Sehnen der hintersüße. Das Untier heulte vor Schmerz, wollte aber doch mit den Vorderpsoten seinen Segner nicht lassen. Da durchschnitt ihm der Jäger auch diese, und kaum hatte er dies getan, so fühlte sich das Wännlein srei, hob das wilde Tier in die höhe und warses mit gewaltiger Krast auf den Erdboden herab, daß es seinen Seist aufgab.

"Du bist mein Retter," sprach es darauf zu dem Jäger, "seit früher Worgenstunde schon kämpste ich mit dem Bären, und ich wäre unterlegen, wenn du mir nicht zu hilfe kamst. Jeht aber solge mir nach; denn ich bin des Zwergkönigs Sohn; und er wird dir's nicht ungelohnt lassen." Das ließ sich der junge Jäger nicht zweimal sagen und folgte dem Zwerge durch Buschwerk und Gestrüpp, die sie auf einen Steig gelangten, der tief in das Innere des Berges hinein sührte. Eine Weile war es siich dunkel, dann wurde es mit einem Male wieder ganz hell, und ein großes, weites Land mit Städten und Dörfern lag vor ihnen, und in der Witte stand das königliche Schloß, und es war eine Pracht, daß es nicht zu beschreiben ist. Die Leute in dem Lande aber waren allesamt nicht größer und nicht kleiner als des Jägers Begleiter.

Ehe sie in das Schloß traten, fagte des Zwergkönigs Sohn: "Nimm von aliem, was dir mein Vater zum Geschenk andietet. immer das Schlechteste und Unscheinbarste, es wird dein Schade nicht sein." Das versprach ihm der Jäger, und dann gingen sie in das Schloß und traten vor den König. "Mein Sohn, wo bist du fo lange geblieben?" fragte der Zwergkönig. Da erzählte der Prinz: "heute morgen stieg ich aus dem Berg, da lief mirein wilder Bär in den Weg. Mit dem habe ich gekämpst, die Sonne hoch am himmel stand; und ich wäre wohl unterlegen und das Untier hätte mich zerrissen, wenn nicht dieser Jäger hier gekoms

nien ware und mich befreit hatte." Da dankte ber Zwergfonig dem Jager und lud ihn mit ju Tifche, und als fie genng gegeffen und getrunten hatten, fagte er gu ibm: "Jeht tomm mit mir, baß ich dich für deine gute Tat belohne!"

Buerft famen fie in ein Zimmer, barin hingen au golbenen Ras geln viele Buchfen, eine glänzte immer herrlicher wie die andere von eingelegtem Gilber und Bein. Der Jager ging aber an den fchonen, fchimmernden Gewehren vorbei und fuchte in den dunt: len Eden hernm, bis er eine alte verroftete Flinte fand, die au einem eisernen Nagel bing. "Wenn ich mablen darf, mable ich diese," sprach er zum König. "Ach, was willst du mit dem vers rosteten Ding," entgegnete der Zwergkonig, "die bekommft du dein Lebtag nicht rein." - "Ich bin jung genng und habe Zeit jum Dugen," antwortete der Jäger, und als der Zwergfonig fah, daß er die schlechte Buche durchaus behalten wollte, gab er fie ihm und führte ihn in ein anderes Zimmer.

Dort hingen an goldnen Nägeln die schönffen Jagdhörner. "hiervon magft du dir ein horn aussuchen," fagte der Ronig. Der Nager aber schaute wieder in die dunkeln verborgenen Eden, und es dauerte nicht lange, fo hatte er ein horn gefunden, das war mit Grünspan bedeckt und fab fo schmutig aus, daß es nicht das Mit: nehmen wert schien. "Das horn möchte ich wohl haben," sprach er jum König. Der verwunderte fich über die Magen und fagte: "Sei doch nicht unflug und nimm dir ein goldnes horn." Aber der Sager blieb dabei, das schlechte horn war ihm das liebste von allen. Da befam er es denn von dem Zwergfonig jum Gefchente,

und fie gingen in den Pferdestall hinab.

"Bu Buchse und horn gehört auch ein gutes Pferd," fagte der Ronig, "dort fteben meine Roffe: die schwarzen, die brannen und die roten und welche Farbe fie fonft haben mogen. Suche dir davon aus, welches du willst, es fei dein eigen!" Der Jäger aber ging bei all den herrlichen Tieren gleichgfiltig vorüber und fand erft ftille, als er im außerften Winkel bes Stalles einen abges magerten, häßlichen Schimmel erblichte, dem der gange Leib von Schmut ffarrte. "Den mochte ich haben," fagte er gu bem Zwergkonig. "Bas willst du mit dem alten Diere," autwortete

biefer. "das befommt ja das Gnadenbrot und ift fo unbrauchbar, daß es gar nicht mehr von den Stallfnechten geftriegelt und ges unbt wird." - "Das ichabet nichts," fagte ber Jager, "bie ans bern Roffe feben mir gu ftolg und vornehm aus; diefer Schimmel bagegen gefällt mir von gangem herzen. Ich werde ihn ichon füte tern und pflegen, daß er wieder gut bei Leibe wird." - "Deinets wegen, fo nimm ihn!" brummte der Ronig, und der Jager fcbritt mit der verrofteten Mlinte, bem grunfpauigen horn und bem schmußigen, mageren Schimmel zum Lore hinaus.

Draugen erwartete ihn icon des Zwergfonige Sohn und flopfte ihm auf die Schulter. "Dein Schade ift's nicht gewesen," fagte cr, "daß du mir folgteft; du haft das Befte gefaßt, mas mein Bater nur hatte. Run will ich dir aber auch fagen, wohn die Stude aut find. Wenn du in das horn blaff, fo muß alles Wild, das den Schall hört, ju dir herankommen und kann nicht cher wieder von der Stelle, als bis du die Offnung des horns an den Mund setzest und es wieder gurudblaft. Für die verroftete Flinte brauchst du nicht Pulver und nicht Blei; so oft du auch anlegft, fie ift immer geladen, und wonach du fchießt, das fällt tot gu Boben. Der Schimmel aber ift bas befte Stud, das du bir ers worben haff; benn er fann reden wie ein Menfch. Nimm nur feinen Zaum gn dir und laß ibn laufen, wohin er will; haft du aber seiner oder feines Rates von Roten, so brauchst du bloß den Zaum gu fcutteln, und er hilft dir aus aller Berlegenheit. Sollte ihm die Sache aber einmal jn schwer werden, so denke an mich und munsche mich herbei; wenn die Not groß ift, werde ich dir stets belfen." Alls der Zwerg diese Worte gesprochen hatte, waren fie an den Ausgang des Berges gefommen und nahmen Abschied voneinander.

Der Jager dachte bei fich: "Dn willst doch einmal seben, ob der 3werg auch die Wahrheit gesprochen hat!" Schnell feste er das horn an den Mnnd und blies gewaltig hinein, und es dauerte gar nicht lange, so famen hirsche und Rehe, hasen und Buchse und Gefügel ohne Zahl auf ihn zu und blieben vor ihm feben und fonnten weder vor noch rudwärts. Da legte er die verroftete Flinte an und drudte einen Schuffnachdem andern ab, und jedes mal sank ein Stück Wild tot hin. Als es genug war, daß er damit eine vierspäunige Fuhre vollauf beladen konnte, seizte er die breite Öffnung der Trompete an den Mund und blies hinein, und allsogleich machte das übrige Wild, daß es so schnell wie möglich zurück in den Wald kam.

"Mit dem Horn und der Flinte hat's seine Nichtigkeit," rief der Jäger erfreut, "dann wird er mich auch mit dem Schimmel nicht belogen haben." Sprachs und nahm dem Rosse den Zaum ab und steckte ihn zusich, dann gab er ihm mit der flachen Handeinen Schlag auf den Schenkel und ließ es in dem Walde grasen; er selbsi aber machte sich auf nach des Königs Schloß, damit er sähe, wie alles dort abgelausen wäre. Als er ankam, faßen die Jäger schon bei Tische und schalten ihn einen Langschläfer, da er die Essenszeit verschlafen habe. Er aber tat, als hörte er nichts von ihren Reden und fragte nur, wo der König wär, denn er müßte einen vierspännigen Wagen haben und vier Leute zum Aufladen, damit er das Wild von der Stelle schaffte, das er geschossen hätte.

Die Sager dachten: "Der Junge will und gum Narren balten!" und spotteten noch mehr wie zuvor; als er aber nicht abließ mit seinen Reden, führte ihn einer jum Konig. "Bas willfi du?" fragte der. "herr Ronig," antwortete der Jager, "ich bitte um einen Bierspanner und vier Leute gum Aufladen, damit ich bas Wild von der Stelle ichaffe, bas ich geschoffen habe." Der Ronig fah ihn scharf an und fagte: "Mit mit ift schlecht Spaß treiben. Du follst die Leute und den Bierspanner befommen, wird aber die Fuhre nicht voll, fo hänge ich dich an den höchsten Galgen." Die harten Worte fochten ben Jager nicht an; er jog mit dem Wagen und den vier Arbeitern in den Wald hinaus, und er hatte dort wirklich fo viel Wild geschoffen, daß es die Pferde faum auf einmal von der Stelle ichaffen fonnten. Als aber der Ronig fah, daß der junge Säger nicht gelogen hatte, fagte er zu den übrigen: "Die Sache lft abgemacht, der und fein auderer foll der neue Soffager fein!" Und dabei blieb es.

Das war alles recht fcon, wären die alten Jäger nicht gewesen; die konnten es nicht verwinden, daß der junge Bursche ihnen den

fetten Biffen vor der Rase meggeschnappt batte, und sie fannen Dag und Nacht darauf, wie fie ibn verderben möchten. Run mar ber König ein leichtgläubiger und jähzorniger Mann, drum foras then fle eines Lages zu ibm: " Snädiger herr Ronig, Euer hofjager hat jungft gefagt, unter Gurer Laube maren drei Tonnen Goldes verborgen, und fein anderer als er allein vermochte fie zu beben." Da ließ der Ronia eilende den hofiager rufen und befahl ihm, daß er die drei Tonnen Goldes jur Stelle fchaffte. "Belche Tonnen Goldes?" fragte der Jäger verwundert. "Run die, welde unter ber laube liegen, und die du nur allein beben fannfi." antwortete der Ronig. Der Jager beteuerte auf leben und Ges ligfeit, daß er von der gangen Sache nichts mußte, aber je mehrer beteuerte, um fobitiger wurde der Konla, und folie glich fagteer gu ihm: "Schaffst du mir nicht binnen drei Tagen die drei Tonnen Goldes jur Stelle, fo foll dir der henter das haupt abschlagen." Da war auter Rat teuer. Der hofiager rannte wie ein verlorener Mann den Garten auf und ab, mahrend fich die alten Jager vor Bergnügen die Sande rieben. So verging der erfte Tag, und als auch der zweite fich feinem Ende naberte, gedachte er ploblich an das, was ihm des Zwergfonigs Sohn fiber den Schimmel ges fagt hatte. Schnell eilte er in feine Rammer und holte ben Zaum bervor, dann lief er in den Garten binab und ichuttelte ibn nach Leibesträften. Im Augenblid fand der Schimmel vor ihm und fragte nach feinem Begehr. "Lieber Schimmel," fagte der Jager, "es ift eine folimme Gefchichte. Die alten Jager miggonnen mir das Umt und haben dem Ronige vorgeredet, ich hatte gefagt, unter der Laube feines Gartens lagen drei Connen Geld ver/ borgen und ich allein vermöchte fie zu beben. Der Könlg hat's ihnen geglaubt, und wenn ich ihm nicht morgen das Geldschaffe, fo foll mir der henter das haupt abschlagen." - "Wenns weiter nichts ifi," antwortete der Schimmel, "die drei Tonnen Gold liegen wirklich unter der Laube verborgen, und ich werde fie heute nacht herausholen; doch mußt du mir einen Spaten und eine Radehade, drei Flaschen Wein und drei Napfluchen vers fchaffen!" Das versprach der Sager, und der Schimmel ver: schwand wieder.

Der Jager ging fogleich jum König und fprach ju ihm: "Ich habe mir die Sache überlegt und will die drei Tonnen Gold zu Lage fordern: boch brauch' ich dazu einen Spaten undeine Rades hade, drei Flaschen Bein und drei Rapftuchen."- "Das follft du alles haben," erwiderte der König, "und Arbeiter obendrein, soviel du willft." - "Nein, ich beforge alles felbst," versente der Säger, und als er die hade und den Spaten, den Wein und die Napfe fuchen bekommen hatte, ging er damit in den Garten, wartete, bis es Abend mar, und feste es dann in der Laube nieder. Dars auf ging er in das Schloß gurud und legte fich schlafen. Am andes ren Morgen fleidete er fich eilig an und lief hinaus, und fiebe da, die drei Tonnen Gold fanden neben der Laube und fdimmerten und glangten in der Morgensonne. Sogleich ließ er fich bei dem Ronige melden und bat ibn, daß er farte Leute gur Laubefendete, damit fie das Gold in die Schatfammer trugen. "Siehft du," fagte der König erfreut, "die alten Jäger haben doch recht ges habt. Warum erft bas Leugnen und Zieren, wenn du es nachber doch ausrichten fannst!" Dann schickte er Arbeiter binab, die das Gold auf das Schloß bringen mußten; und der Jäger hatte Rube, aber nur für einige Beit.

Die alten Jäger fannen nämlich Tag und Nacht auf etwas Neues, das den Soffager gang gewiß verderben follte. Endlich hatten fie es gefunden. Der ältefte von ihnen ging jum Konig und fagte: "Guer hoffager hat fich gestern gerühmt, er konne die alte, hols gerne Brude, die über den Strom in den foniglichen Garten führt, in einer Nacht abbrechen und eine schone glaserne dafür bauen, mit glafernen Grundpfeilern und glaferner Wolbung." - "Das ift ja prächtig," fprach der Konig, und fogleich mußte ein Diener den hoffager holen. "Sore einmal," redete der Konig ihn an, "du haft geftern gefagt, du konntest ftatt der hölzernen Brude in einer Racht eine glaferne über ben Strom bauen." -"Wie sollte ich eine solche Torheit gesprochen haben," entgege nete der Sofläger, "glaferne Bruden gibt es überhaupt nicht, und nun foll ich gar eine Brude von Glas in einer Nacht bauen!"-"Mein lieber Soffager," fagte der König, "diefelben Reden hat Er bei den drei Tonnen Gold geführt. Ich weiß recht gut, daß Er ble Sache ausführen tann; und fieht morgen die glaferne Brade nicht da, fo ift fein Leben Gras." Da schlich der hofiager betrübt von dannen und ging in den Garten an das Ufer des Stromes: bort jog er den Zaum aus der Tafche und schüttelte ihn. "Was willft du?" fprach der Schimmel und fand neben ihm. "Lieber Schimmel," antwortete ber Jager, "mir geht's ichlecht. Meine Keinde wollen mein Unbeil und haben dem König vorgeredet, ich tonnte in einer Racht ftatt der holzernen eine glaferne Brude über den Strom bauen. Du' ich das nicht, fo hängt mich der Ronig an den Galgen."- "Coweit wird's wohl nicht fommen," fprach der Schimmel, "eine glaferne Brude will ich dir beute nacht flatt der hölgernen bauen; du mußt mir nur einen Spaten und eine Radehade und feche Klaschen Wein und feche Napftuchen bringen; denn die Sache ift schwieriger als die erfte Arbeit. Sobald die Glode gehn ichlägt, muß alles bei der Brude fteben."

Der Jäger besorgte alles, wie ihm der Schimmel gesagt hatte; dann ging er in das Schloß zurück und legte sich schlasen. Als die Sonne ausging, schaute er zum Fenster hinaus und sah schon das spiegelblanke Glas durch die Bäume schimmern. Schnell wurde der König geweckt, und der konnte sich gar nicht satt sehen an dem herrlichen Bunder. "Siehst du, hab ich nicht gleich gezsagt," sprach er zu dem Jäger, "daß du es wohl vollbringen kannst?" Dann mußte der Kutscher den schönsten Bagen mit Sechsen bespannen, damit der König über die Brücke führe. Doch der Schmied mußte die Nossevorher mit Demant beschlagen, sonst glitten sie aus, so glatt war es.

Jest hatte der Hofjäger wieder einige Wochen Ruhe — so lange bis die alten Jäger einen neuen Plan ausgeheckt hatten. Der älteste von ihnen trat zum driften Wale vor den König und sprach: "Euer Hoffäger weiß, wohin Eure Braut gekommen ist, und er hat gesagt, er könnte sie wohl wiederbringen, wenner nur wollte." Und das war recht schlecht von den neidischen Wenschen, denn der Hoffäger konnte gar nicht wissen, wohin die Braut des Königs gekommen war, denn dieser hatte die Jungsrau selber noch nies mals gesehen. Sie war ihm verlobt worden, als er schon bei Jahs

ren und fte noch ein kartes Kind war. Und als fte ihm zugeführt werden follte, da war fie plotlich verschwunden. Obgleich der Sofiager also gar nichts von der Pringeffin wiffen konnte, fo glaubte ber Konig den alten Sagern doch und ließ den Sofjager fommen und sprach zu ihm: "Du weifit, wo meine Braut ift: die alten Jäger haben es mir gefagt! Schaffft du fte mir nicht gur Stelle, fo bift du ein Rind des Todes." Der Jager muffte, daß Wider: fprechen doch nicht belfen wurde; er fagte barum, er wollte ichon seben, wie es sich machen ließe, senkte traurig bas Saupt und ging in den Garten. Nachdem er den Baum geschüttelt hatte, ftand ber Schimmel vor ihm und fragte nach feinem Begehr. "Ach lieber Schimmel, "amwortete ber Jager betrübt, "jeht foll ich gar dem Ronig seine verlorene Brant wiederschaffen." -"Das ift schlimm," versette ber Schimmel, "wo sie ift, das weiß ich, aber fie wird von dreihundert Räubern bewacht. Da mußt du wohl oder übel felber mittommen, fonft fannst du fie nimmer; mehr bem Konige bringen." Der Jager fagte: "Ich will alles tun, was du mir gebieteft."

Da hieß ihn der Schimmel zwalf Flaschen Wein und zwalf Rapfstuchen beforgen, denn der Weg wäre weit, den sie zurückzulegen hätten.

Als der Jäger mit dem Wein und den Auchen bei dem Schimmel angelangt war, mußte er die guten Dinge in den Mantelsact paden und dann sich selbst auf den Rüden des Pferdes schwingen. Raum hatte er das getan, so erhob sich der Schimmel in die Lüfte und rannte mit ihm über die Wolfen dahin. Nach ein paar Stunz den sprach er: "Jetzt wollen wir Halt machen und uns stärfen." Darauf ließ er sich nieder, und sie aßen zusammen von dem Auschen und transen von dem Wein. Als sie satt waren, ging die Fahrt von neuem an; aber noch zweimal ließ sich der Schimmel nieder, um sich an Speise und Transt zu erlaben. Wie er sich jedoch zum dritten Wale mit dem Jäger zu den Wolfen erhoben hatte, dauerte es gar nicht mehr lange, und sie saheneingroßes Sebäude und daneben ein kleineres unter sich auf dem Erdboden liegen. "Das ist das Schloß der Käuber, welche die Prinzesstu gesangen halten," sagte der Schimmel, "und das Haus daneben ist der

Pferdestall." Dann ließ er sich aus den Wolfen herab und sie standen vor dem Rauberschloß.

Der Jäger forang vom Pferde und vochte an die Ture; da famen die Räuber heraus und fragten, mas er brachte. "Bringen?" fagte der Jäger; "ich will holen!" - "hier kann man nur bringen oder laffen," erhielt er gur Antwort, "wir find Rauber, und wer und nichts bringt, der muß und fein Leben laffen."-"Dagu habe ich feine Luft," fprach der Jager, "ich bin gefommen, um die Pringeffin zu holen, und bitte euch, daß ihr fte mir gebt." Das fam den Räubern lächerlich vor, daß der eine Mann den Dreihundert die Pringeffen nehmen wollte, und fie fagten in ihm: "Bring beinen Schimmel in ben Stall und verftede bich barin! Wenn du dich so versteden fannst, daß wir allesamt dich nicht finden, so sollst du die Pringeffin bekommen." - "Das will ich mir überlegen," versette ber Jager, führte seinen Schimmel in den Stall und fragte ihn, mas er in ber Sache tun folle. "Sag den Räubern, du wolltest dich im Stalle versteden, fte fonnten sogleich hinein kommen. Dann stellst du dich geschwind unter meinen Schwang; und fie tonnen dich suchen drei Lag und brei Rachte und finden dich nicht, denn bann bift bn unfichtbar." Der Jäger tat, wie ihm der Schimmel geraten hatte, trat an die Tür des Stalles und rief den Raubern gu, fie tounten fogleich fommen und ihn fuchen; dann lief er ichnell gu dem Schimmel und ftellte fich unter feinen Schwang. Da liefen die Rauber in den Stall, suchten ihn ab an allen Eden und Enden und riffen alle Bohlen und Bretter aus, aber soviel fie auch suchten, fte fanden ihn nicht. Endlich wurden fie mude, gingen zum Stalle hinaus und riefen dem Jager gu, er moge nur beraustommen, fie konne ten ihn doch nicht finden. Da trat er von dem Schimmel und ging su ibnen.

"Du kannst mehr, als wir allesamt," riesen sie erstaunt, "aber die Prinzessin bekommst du doch nicht; wir hatten die Sache nicht ernst gemeint. Du sollst sie aber haben, wenn du uus den Schims melhengst bringst, der zehn Meilen von hier im Walde grast." Das war ein herrlicher Hengst, gesattelt und gezäumt, aber so unbändig, daß er die stärtsten Ketten zerriß, wenn man ihn fans

gen und gahmen wollte. "Ich werde mir die Sache überlegen," fagte der Jager, ging in den Stall zu dem Schimmel und ere gahlte ihm den handel. "Sag den Räubern, du würdeft est un," fprach der Schimmel: "und dann reite auf meinem Ruden in ben Balb." Das tat ber Sager auch, und die Räuber verficherten ibm boch und teuer, er würde die Pringeffin befommen, wenn er ihnen den Schimmelbengfi brachte. Alls der Sager auf feinem Schimmel in den Balb geritten war, fab er den hengsi gesattelt und gegaumt auf einer Biefe weiden. Des Jägers Schimmel mat aber eine Stute, und fie wieherte bell auf, und als der hengft ihre Stimme hörte, fprang er in gewaltigen Saben berbei und ließ sich von dem Jager ruhig beim Zaume ergreifen und mits führen. Als fie zu dem Räuberichloffe gurudritten, fprach ber Schimmel zu feinem herrn: "Sei flug und vorsichtig! Benn du den Raubern auch den Sengst bringft, die Pringeffin werden sie dir doch nicht geben. Verlange deshalb von ihnen, fie follten gubor die Pringesiffn gu bir berab führen, damit sie dir einen Ruß gabe. Und wenn sie das getan hatten, dann wolltefi du ihnen gern den Zaum des hengstes überlaffen. Darauf werden sie eingeben; fei du aber bann auf beinen Borteil bedacht und uinm die Pringeffin in dir auf meinen Ruden; für das übrige werde ich forgen." Das merfte fich ber Jager alles genau und ritt dann, den Schimmelhengst zur Seite, vor das Schloß. Die Räuber fperrten Mund und Rase auf, denn sie hatten niemals gedacht, daß das der Jager fertig brachte. Gie fellten fich unn in großem Rreife um ihn berum und fagten, jest follt' er ihnen ben Schimmelhengsi übergeben. "Ich werde mich huten," ante wortete der Jager, "erft bringt mir mal die Bringeffin beraus; fonfi betrügt ihr mich wie das erstemal." "Das Bergnügen folisi du haben," fagte der Räuberhaupfmann, denn er dachte: wenn wir erfi den Schimmel haben, fo nehmen wir ihm die Pringeffin wieder ab, und wenn er fie nicht gleich wieder hergibt, fo schlagen wir ihn noch obendrein tot. Die Pringeffin murde also aus ihrem Rerfer hinausgeführt und vor den Jager gebracht. "Gib mir einen Rug, Pringeffin!" fagte der Jager, und als die Pringeffin fich auf die Beben fiellte und zu ihm hinaufredte, faßte er fie mit startem Arm und schwang sie zu sich auf das Noß. In demselben Augenblid erhoben sich die beiden Schimmel hoch in die Lüfte und rannten über die Wolten dem Schloß des alten Königs zu. Die Räuber aber hatten das Nachsehen und ärgerten sich zu Lode, nun waren ihnen Prinzessin und Schimmel versloren.

Rachdem die beiden Schimmel eine Beile über die Bolfen aes laufen waren, ließen fie fich nieder und ffarften fich mit Bein und Ruchen. Dann mußte fich die Pringeffin auf den hengfi feten, mahrend ber Jager auf der Stute blieb, und wieder erhos ben sich die Schimmel in die Lufte und eilten fiber die Wolfen dahin. Unterwegs fagte die Pringeffin gu dem Jager: "Du biff mein Erlofer; du haft mir einen Ruß gegeben, nun mußt du mich auch heiraten. Den alten König mag ich nicht, ber ift mir gu wunderlich." Die Borte gefielen dem Jager wohl; denn die Prins keffin war jung von Jahren und über die Maken icon und liebe lich anzuschauen, und er fchwur ihr zu, daß er ste beiraten wollte. Alls sich die Schimmel vor dem königlichen Schloß niedergelassen hatten und der alte König vergnügt und guter Dinge heraus, fam, um feine Brant in das Schloß zu führen, fagte barum ber Jager: "Die Pringeffin habe ich gebracht, aber nicht für Euch. Ich habe fie erlöft und will fie auch heirgten," und auch die Prinzeffin rief: "Der Jäger foll mein Mann werden!" Da fprach ber alte König: "Mein hofjäger ist von Sinnen. Aber weil er mir meine Braut geholt, die glaferne Brude gebaut und die drei Tonnen Gold herbeigeschafft bat, so will ich ihm drei Tage Bes benkzeit geben. Liefert er mir die Braut auch dann nicht aus, fo hole ich fie mit dem Schwerte." Raum war der Ronig ins Schloß gurudgefehrt, fo fragte der Jäger feinen Schimmel, mas er in ber Sache tun folle. "Ich fann dir nicht mehr helfen; gegen des Ronigs viele Goldaten ift meine Macht gu flein," autwortete der Schimmel. "Du wirst ihm die Pringeffin wohl geben muffen, fonst läßt er dich hinrichten, und du verlierst die Pringeffin und das leben obendrein." Da war der Jager fehr betrübt, benn er hatte die Pringeffin von herzen lieb gewonnen und es gefiel ihm gar nicht, daß er fie dem alten Ronia überantworten follte. In

seiner Not gedachte er der Worte, die des Zwergkonigs Gobn gu ihm gesprochen hatte: "Wenn die Rot groß ift und der Schimmel dir nicht mehr helfen kann, fo denke an mich und rufe mich herbei; ich werde dir helfen.", Größer fann die Not doch nicht fommen." sprach er bei fich, und ehe er recht wußte, was er getan, batte er icon mit lauter Stimme des Zwergkonigs Sohn gu Silfe gerus fen. Raum waren die Worte ju Ende gesprochen, fo fand auch der fleine Dring por ihm und fragte nach feinem Begehr. "Schau einmal," fagte der Jager, ... nun habe ich bie Pringeffin erlöft und foll fie dem König laffen; und wenn ich fie ihm nicht gebe, fo will er sie mit dem Schwert nehmen." "Das tu nicht," antwortete des Zwergkonigs Cohn, "die Pringeffin foll unb muß beine Frau werden. Geh jum Ronig binauf und erflare ihm den Rrieg. Morgen fruh, wenn die Sonne aufgeht, foll die Schlacht ge: schlagen werden. Bertraue auf mich, ich werde dir helfen." Und als er das gefagt hatte, verschwand er wieder.

Geschwind ging der Jäger auf das königliche Schloß, trat vor den König und sprach: "Die Prinzessen gebe ich nicht heraus, das Schwert soll entscheiden. Worgen früh mit Sonnenausgang mag die Schlacht beginnen." Der König lachte über diese Rede, daß er sich den Leib halten mußte; denn er dachte: ber Wensch ist ganz von Sinnen! Was will er allein gegen meine vielen Soldaten ausrichten! Er nahm darum vergnügt das Angebot an und befahl den Soldaten, die vor bem Schloß Wache hielten, sie sollsten am andern Worgen den Jäger gebunden vor ihn führen, damit er ihn hinrichten ließe.

Alls der König aber am andern Worgen bei Sonnenaufgang er, wachte, hörte er draußen vor dem Schlosse Waffenklirren und viele Stimmen. Und wie er ans Fensler eilte und hinaussah, da war alles, soweit sein Blick reichte, von lauter kleinen, drei Schuh hohen Soldaten besetzt, die standen so bicht, daß kein Apfel zur Erde fallen konnte. Jest wußte er, wer dem Jäger bei all den schweren Arbeiten geholsen hatte; da war jeder Widerstand un; nütz. Er sandte barum einen von seinen Dienern zu dem Jäger hinab und erklärte sich für bestegt, und wenn ihm der Jäger das Leben schenkte, so wollte er freiwillig der Herrschaft ents

sagen und ihn als seinen Sohn und Nachfolger ausrufen lassen. Und die Prinzessen könnte er auch heiraten, wenn es ihm beliebte.

Alls der Diener das alles meldete, da war die Frende des Jägers und der Prinzessin groß, und sie bedankten sich bei dem Sohn des Zwergkönigs, denn ohne seine Hilse wäre sicherlich alles anders gekommen. Nun wurde eine prächtige Hochzeit geseiert, und der Zwergenprinz war auch da; dann übergab der alke König dem Jäger das Reich, und der herrschte mit der jungen Königin in Glück und Frieden.

Die beiden Schimmel flanden inzwischen in einem herrlichen Stall und bekamen tagtäglich das schönfle Futter vorgeschüttet und Wein gu trinfen. Gines Lages ging ber junge Ronig binab, um nach ihnen zu seben. Da sprach die Stute zu ihm: "Wir haben dir aus der Rot geholfen; jest hilf du uns. Bieh dein Schwert und schlage erft mir und dann dem Bengste das haupt ab!" -"Wie werde ich das tun und Gutes mit Bofem vergelten," ant: wortete der junge Ronig. "Duft du es nicht," fagte ber Schime mel, "fo bringe ich Unglud aber Unglad aufdich und dein Weib." Da mußte der junge König gehorden, und so schwer es ihm wurde, er jog fein Schwert und folug dem Schimmel das haupt ab. Sogleich sprang es aber wieder auf den Rumpf gue rud, und vor ihm fland eine wunderschone Pringeffin. Flugs tat er jest mit dem Schimmelbengst ein Gleiches, unb auch deffen haupt fprang wieder auf ben Rumpf gnrud, und ber hengst verwandelte fich in einen folgen Königsfohn. Da war die Freude erft recht groß, und die beiden ergablten dem jungen Ronig, fie waren Bruder und Schwester, beibe Ronigefinder und von einem bofen Zauberer in Schimmel verwandelt. Run habe er sie erlöst; die großen Balder, über die sie auf der Kahrt nach bem Räuberschloß geritten waren, das ware ihr Land und darans waren Städte und Dorfer und hofe und Muhlen geworden. Da rief der Konig feine junge Frau berbei, und die mußte das Bunder mit ansehen. Dann blieben die beiben Ronigskinder noch eine Woche ober zwei bei dem jungen Konig zu Besuch, bis fle Die Sorge um ihre Unterfanen in bas erloste Konigreich gue rudfrieb. Die lebten hier und die bort in herrlichkeit und Frenden, und wenn fie nicht geftorben find, dann leben fie beute noch.

## Die singende Meerminne



s war einmal eine Fischerswitwe, die hatte nichts als ihr fleines Mädchen und wohnte mit ihm in einem fleinen Sauschen an der Gee. Das Rind fpiels te nirgende lieber als am Strande, es mar als wenn die See es bezanbert hätte. Da waren taufend Muscheln and Rinthörner und fremde Pflangen und andere Dinge, wie die Ebbe sie

zurückließ; da hüpfte es fo luftig ins Wasser und sprang mit beis den Füßchen zugleich über die fleinen Wellen, die von der See herangerollt kamen.

Aber die Frau sah das gar nicht gern, sie konnte nicht vergessen, daß die See ihr vor ein paar Jahren ihren Mann genommen hatte. "Rind," fagte ste fast jeden Morgen, "geh mir ja nicht weiter als bis in die Düne — die See ift falsch. Sie hat deinen Bater verfchlungen. Bleibdoch weg von dem bofen, bofen Baffer!"

Aber fie hatte nicht Zeit, immerzu auf ihr Rind aufzupaffen, und eines Mittags, als fie das Effen ichon auf dem Tifch hatte, tam das Mädchen nicht; sie wartete und wartete, es blieb aus. Da wurde sie unruhig und suchte es überall, lief meilenweit die Dünen ab, fragte alle Fischer, die ihr begegneten — alles war umsonft.

Ms es Abend wurde und die Sonne hinter dem großen Wasser unterging, tehrte die Frau gang verzweifelt wieder nach ihrem hansden gurud. Die Bellen gingen boch, fast bis an die Dune, da fam von der See her ein wunderbarer Gesang. Die Frau blieb stehen und fah eine Meerminne, mit laugen haaren voll

Mafferblumen, wie die Frau fie noch nie gefeben hatte. Das Merweib tauchte bis an die huften ans dem Waffer auf und fana:

> Ein BaffersDach, ein Palaft von Rriffall, Da fvielen meine Liebchen allzumal . . . . Rifcher, wirf beine Rege ans .... Der Balfifch tommt und fucht feinen Schmans.

Mis die Fischersfrau das von dem Valast und den Liebchen hörte, ftel ihr ein: unter benen fonnte bein Rind auch fein. Gie fiel auf die Anie nieder und flehte die Meerfrau an, ihr zu fagen, ob fle nicht irgendwo das fleine Mädchen gefeben hatte, das da alle Lage auf dem Strande fpielte. "Gang genau weiß ich, wo bas Rind ift," fagte die Meerminne. "Auf dem Grund von dem tiefen Wasser in meinem kristallenen Schloß, und ift fo gefund wie ein Fischchen und spielt wunderschöne Spiele mit meinen andern Lieblingen."

Da weinte die Mutter noch mehr und fing an zu bitten, fie möchte ihr doch ihr einziges Rind gurudgeben. Aber die Meerfrau fprach: "Ich habe wohl Mitleid mit dir, aber die Gee darf fein Mens fcheuleben, das fie einmal genommen bat, an die Erde gurude geben, nie und nimmer. Rur einmal hinunterlaffen in mein Bafferichloß fann ich dich, daß du dein Madchen noch einmal sichst. Aber haft du auch den Mut, mir zu folgen, hundert Stunden weit übers Baffer dort nach bem Rand im Beffen, und dann mit mir niederzutauchen, wo die See am tiefften ift, huns bert Stunden tief?" - "Ja, das getrau ich mir wohl," ante wortete die Fran; "ich bin bereit, Euch zu folgen."

Da fam das Seeweib bis an ben Rand von der Dune, ließ die Witme auf ihren Schuppenschwang niedersiten und fuhr übers Baffer dahin, viel fchneller als das fchnellste Schiff. Und die dunkle Nacht mar ichon über der gangen endlosen Gee, und ims mer noch ging es fort, fort nach Westen. Endlich saben sie aus der Tiefe ein wundethelles Licht aufstrahlen. "hier ift es," fagte die Meerminne. "Run bol noch einmal Atem, so tief du fannst, und dann faffe Mut! Jest fleigen wir hinab." Und das ging viel schneller als die Seereise; in wenigen Augenblicken waren sie in dem herrlichsten Palass, wovon je ein Meusch har träumen könen. Es war so wie das Seeweib gesungen hatte:

"Das Dach war von Waffer, die Mauern Kriffall"

und ein himmlisches goldenes Licht strahlte davon aus und leuch; tete viele Stunden weit. Die arme Mutter hatte aber keine Augen für all die Pracht. Sie dachte nur an ihr Rind und sah sich überall danach um. Aber nein, da war keine lebende Seele zu sehen. Da brachte die Meerminne sie in einen großen Saal mit silbernem Estrich und führte sie bis an eine schöne gläserne Tür, dadurch sahen sie eine ganze Menge Kinder, Mädchen und Jungen, lussig springen und spielen.

hindurchguden durste da die Mutter soviel sie wollte, aber hineins gehen war ihr verboten. Zuerst konnte sie ihr Kind gar nicht hers aussinden, aber endlich, als sie alle Kinder genau ausah, entdeckte sie es mitten in einem Trupp lachender Mädchen. Es hatte Backen wie ein Borsdorser Apfelchen und war so lussig wie irgendeins. Mun war die Mutter überglücklich. Sie bat die Meerminne, sie möchte ihr doch erlauben, in dem Schloß zu bleiben, da sie dann doch nahe bei ihrem Kinde wäre, und die Meerstrau war's zusriezden. Nun konnte die Mutter jeden Tag durch die gläserne Tür schanen, soviel sie wollte; und sie konnte sich nie satt sehen.

Und jeden Tag fiel sie vor der Meerminne auf die Anie und bat und siehte, sie möchte sie doch mit ihrem Kinde nach Hause ziehen lassen, aber die Meerminne sagte nein und blied dabei. Doch ende lich konnte sie den Tränen der Mutter nicht mehr widersiehen und sie sagte: "Ich will dir dein Kind zurückgeben, aber erst mußt du noch eine Bedingung ersüllen."—"D, fordere was du willst," sagte die Mutter, "alles was in meinen Kräften sieht, will ich gerne tun."

"Du sollst mir," sagte die Meerminne, "einen Mantel weben von beinem eigenen haar. hier ist ein Topfchen mit Fett, davon wird bein haar schnell und fark wieder wachsen."

Die Mutter begann fogleich zu werfen und zu weben, und arbeistete Zag und Nacht, ohne einen einzigen Augenblich zu verlieren,

aber als sie all ihr Haar bis an die Wurzel abgeschnitten und vers webt hatte, da war der Mantel erst halb fertig. Was follte sie nun anfangen? Aber vielleicht, dachte sie, gibt sich die Weerfrau mit dem halben zusrieden. Doch all ihr Flehen und Bitten half nichts, die Weerminne hatte immer nur die eine Antwort: "Es bleibt bei dem, was ich einmal gesagt habe, ich muß den ganzen Wantel haben."

halb von Sinnen ging die Mutter jurud nach ihrer Kammer und mußte nun warten und warten, bis daß ihr haar wieder lang genug war, und rieb es jeden Abend und Morgen mit Fett ein und sah immer wieder in den Spiegel.

Jahr um Jahr harrte sie und webte sie — endlich war der Wunsdermantel fertig bis zum letzen Saume; die Frau sprang auf und lief damit zur Weerminne. Die prüste das Werf und lobte und bewunderte es, während der Frau das herz klopfte, als wollte es ihr die Brust sprengen — und "nun komm", sprach sie; sie gingen zur gläsernen Tür, die wurde aufgetan und herz aus trat das Töchterchen, das war inzwischen zu einem großen schönen Mädchen herangewachsen. Die Glückeligkeit der Mutter läßt sich nicht mit Worten beschreiben.

Run ließ die Meerfrau eine prächtige Kutsche kommen, spannte zwei andere Meerminnen davor und fuhr die Mutter mit ihrem Kinde über das große Wasser wieder nach Hause.

#### Der Stinkfafer



or langer, langer Zeit lebte ein armer Knabe, der eine gar bose Stiefmutter hatte. Sie war so herbe, daß er ihr nichts recht machen konnte und alle Lage Schelte und Schläge bekam. Einmal gab sie dem Kinde einen großen Korb und sprach: "Mach dich gleich hinaus, du kleiner Darm, und klaube Moosbeeren, und bringst

du den Korb nicht voll jurud, fo follft Schläge bekommen, daß dir die Rippen frachen." -

Der arme Bursche nahm den Korb und lief weinend in den Wald hinand, denn er fah wohl, wenn er gebn Sande fatt einer hatte, fo viele Moosbeeren konnt er nicht pflücken, und fürchtete fich vor den gedrohten Schlägen gar fehr. Jin Balde froch er von einer Staude gur andern und pflückte nach Leibeskräften. Allein er sah nur immer deutlicher, daß er den Korb nicht werde volls friegen konnen. Er hatte ichon einige Stunden gearbeitet und die Sonne braunte beiß. Da fing er an, schläfrig zu werden vor lauter hunger und Müdigkeit. Er fank ermattet in das Moos und fing an zu schlasen, daß es eine Lust war. Die Sonne wollte schon Abschied nehmen, als der Knabe seine Augen aufschlug und mit Schreden sah, daß es schon Abend sei. Noch viel größer war aber fein Schreden, als ein winziges Männlein in einem grünen Röcklein vor ihm fand und ihm mit kleinen flechenden Angen fest und fleif ins Gesicht schaute. Alls der Zwerg fah, wie der Knabe so erschrocken war, redete er ihm freundlich zu und fragte ihn, was er hier mache.

"Ja, ich muß hier Moosbeeren flauben, den gangen Korb voll," stotterte der Knabe, "und wenn er nicht voll wird, bekomme ich Schläge, denn die Mutter ift gar so herb mit mir." "Sei ruhig," sprach das Männlein, und fing an, Moosbeeren zu pflüden, daß der Korb im Augenblid voll war. Dann gab er bem Anaben ein Schächtelchen mit ben Worten: "Du bift ein braver Bub; bleibe so und es soll dir nichts Ables zustoßen. Nimm das Schächtelchen, doch bffne es erst in der größten Not, wenn du sonst keinen Ausweg mehr fiehst; und es wird bir ges holfen werden." Der Anabe versprach es dem alten Männlein, griff freudig nach dem Schächtelchen und dankte dafür, wie brave Kinder es tun. Kaum war dies geschehen, so war das Waldmännlein auch verschwunden. Der arme Bursche steckte das Schächtelchen behutsam ein, nahm den vollen Korb auf den Rücken und wanderte frober als je seiner väterlichen Sutte gu, benn er hatte ja einen helfer in seiner Lasche. Als er mude und schweißtriefend heimkam, stand feine bose Stiefmutter ichon

auf der Türschwelle und wollte grad losschimpfen. Wie sie aber den vollen Korb fab. befam fie Respekt vor dem Buben und machte jum fauren Spiele ein fußes Gestaht. Seit diesem Lage aualte ste ihn nicht mehr so sehr und gab ihm oft freundliche Worte. Aber sie hafte das Rind doch wie früher, und wartete nur auf eine gunffige Gelegenheit, es loszuwerden. Doch einfte weilen hatt' es nun glückliche Tage und sah wohl oft, wenn es allein war, bas Schächtelchen an, öffnete es aber nie, benn das hatte es ja dem Männchen versprochen, und Silfe war ihm auch gerade nicht nötig. Go ging es einige Wochen. Da kam einmal ein unbefannter Mann ins Dorf, der hatte ein wunders fakalman liches Pfeiflein. Wenn er damit pfiff, mußten ihm alle Kinder, and in de die nicht gesegnet waren, nachlaufen, und niemand konnte ste mehr von ihmlostriegen. Wie der Sans das Pfeifleinhörte, ichof es ihm auch in die Fuße, daß er mitlaufen mußte, denn die bofe Mutter hatte ihn absichtlich nie gesegnet. Der Mann ging pfeis fend voraus, ein großer, großer Saufen ungesegneter Rinder folge te ibm. Der Zug ging durch das Dorf dem Balde ju, wo ein fahler, grauer Berg aufragte. Als fie davor angefommen waren, tat der Mann einen lauten Pfiff, und der hoble Berg öffnete fich. Die Rinder mußten in den finsteren Schacht binein, und hinter ihnen schloß sich polternd die Offnung des Felsens. Da hättest du die armen Rinder seben sollen! — Von aller Welt vers laffen ftanden fie im ftodfinftern Berggewölbe, wohin nie ein Sonnenstrahl drang, und wußten nicht, mas mit ihnen ges schehen werde. Sie weinten und jammerten, daß es ein fleiner: nes berg batte rübren mogen; alles war umfonft.

So ging es drei Lage und drei Machte, und hansel weinte und flagte mit den übrigen Kindern. Um vierten Tage fiel ihm ende lich ein, daß er ja das Schächtelchen noch ungeöffnet bei fich habe und daß ibm dies vielleicht belfen tonne. Gedacht, getan! -Mit der größten Vorstcht nahm er das Geschenk des Zwergleins aus seinem Sade und öffnete es behutsam. Wie enttäuscht war er aber: es kroch bloß ein gang gewöhnlicher Stinkfafer baraus hervor, der endlich summend und brummend aufflog und bald da, bald dort surrend anprallte. So war er längere Zeit herum:

gefurrt, als er fich auf den Boden niederließ, die Erde aufwühlte und endlich ein fleines, fleines Schlüffelchen fand, bas er bem hansel brachte. Der war darüber nicht wenig erfreut, nahm das Schluffelchen und taffeie an allen Eden und Wänden berum, um ein Schlüffelloch zu finden. Er hatte wohl icon lange herums gesucht, als er endlich ein kleinwinziges Schlößlein fand, in bas ber Schluffel gerade pafte. Er ftedte ihn an, rieb ihn um und es sprang eine Pforte auf, die feins von ihnen bisher bemerft hatte. Welche Freude hatten da die armen Kinder, als bas goldene Tageslicht in den hohlen Berg fiel und fle einen Aus, gang sahen! Fröhlich eilten fle ber Ture ju und in das Freie. Da famen fle in eine gang fremde Gegend, aber wunderschon mar es da, fette Wiesen und fühle, schattige Wälder mit riefigen Sichen und Buchen, und swifchendurch riefelten und murmelten fpiegels flare Bachlein. Die herrlichften bunten Blumen leuchteten ihnen ba entgegen und die prachtvollsten Schmetterlinge flatterten bar/ über. Die Rinder fannten nun fein Ende der Freude, und das eine lief dahin und das andere dorthin. hanst, der feinen Stinffafer wieder in das Schächtelchen geffecht hatte, ging allein auf einem Steige fort, der fich durch ein Baldchen schlängelte, und bachte nach, was er nun anfangen follte, denn er hatte gar wenig Luft, wieder nach hause gurudgufehren. Als er eine gute Strede gegangen war, sah er plöglich ein großes, prächtiges Schloß vor fich fiehen. Es ragte mit seinen Turmen boch über die riefigen Baume empor, die es umgaben. Um das Gebaude jog fich ein herrlicher Garten mit folgen Baumen, glübenden Blumen und rauschenden Springbrunnen. handt fonnte fich lange nicht an all dieser Pracht und herrlichkeit satt sehen. Als er alles lange Zeit angegafft hatte, bachte er fich, ich muß doch ichauen, wie es brinnen ausschaut. Er suchte nun einen Eingang, aber all fein Suden war vergebens, benn nirgends fand er eine Ture ober ein Sitter. Er ging noch einmal um das Schloß herum und fonnte gar nicht begreifen, wie man ein haus ohne Gin, und Ausgang banen konnte. Wie er fo baffand und schaute, horte er ploglich eine Stimme rufen: "Wenn du den Schluffel findeft, gehört dir Schloß und hof."

Da war ber Junge nicht verlegen und nahm fein Schächtelchen aus bem Sad. Der Rafer wurde losgelaffen, und bas fluge Tier, lein flog und furrte berum, bis es fich endlich auf dem Boden nieberliek, die Erde aufgrub und dort einen goldenen Schläffel fand. Sanst war über diesen Kund nicht wenig erfreut, und sichte nun am Turme bin und ber, bis er das Schluffelloch fab. Da flectte er luffig den Schluffel an, tieb ibn um, und in einem Ru war das Tor offen. Da hättest du dabei sein und alle die Pracht und herrlichkeit im Schloffe feben follen! Und da gabs einen Jus bel und Freude, daß bem Sanst Seben und Soren darob verging. Als er fo baffand und vor Staunen nicht zu fich fommen fonnte, fam ein alter König auf ihn zu und führte eine wunder: icone Pringeß an feiner Sand. Der alte Konig umarmte ben Sanst und dantte ihm für feine Erlöfung, und die feiner Tochter und seiner Leute. Dann bot er ihm seine Tochter jur Frau und das reiche Königreich jur Erbschaft an. Da befann fich hansl nicht lange, ging ben Sandel ein und es wurde noch an deme selben Tage hochzeit gehalten. Der König war aber fein anderer als der Stinffafer, in den war er von einer bofen Sere verwans belt worden.

#### Donner, Blig und Wetter



b war einmal ein alter König, ber hatte einen Sohn und drei Töchter. Alls er sühlte, daß er bald slerben würde, rief er seinen Sohn zu sich und sagte, daß die Töchter erst sechs Jahre nach seinem Tode heiraten sollten. Der Sohn aber mußte ihm verspreschen, dasür zu sorgen, daß dieser sein letzter Wille genau vollzogen werde.

Das versprach ihm ber Sohn denn auch. Und als später nach bem Lode des Königs viele Prinzen kamen und die schönen Prinzessinnen heiraten wollten, gab es der junge König nicht

gu und fagte, sie mußten warten, bis die sechs Jahre herum feien.

Drei Jahre waren schon vergangen, und mancher Prinz war abs gewiesen, da kamen eines Tags drei vornehme Brüder, von des nen hieß der eine Donner, der andere Blig und der dritte Wetter, und bewarben sich um die drei Schwestern. Sie bekamen dieselbe Antwort wie die srüheren Freier; aber ste blieben doch in der Rähe des Schlosses wohnen und gaben sich Mühe, daß sie so oft als möglich die schönen Prinzessinnen zu sehen kriegten.

Eines Lages aber, als der König eben verreist war, da drangen die drei Brüder ins Schloß, nahmen jeder eine der Schwestern, und dann gings zu Pferde und sort durch Felder und Wälder, daß niemand wußte, wo sie geblieben waren. Der König aber war ganz untröstlich, als er heimfam und seine drei Schwestern nicht mehr da sand. Er machte sich sogleich auf den Weg und dachte: ich muß sie wiederfinden und sollte ich gehen bis ans Ende der Welt.

Rach langer Zeit fam er endlich in einen großen Wald und ging immer weiter fort und fah fich überall nach feinen Schwestern um; fonnte aber nirgends auch nur die geringste Spur von ihnen entbeden. - Auf einmal fam er an ein icones Schloß mitten im Balde, und wie er darauf juging, rief ihm aus bem Tenfter eine Stimme entgegen: "D Bruder! queiner ungludlichen Stunde bift du ausgezogen und hierher gefommen! Dach, daß bu fortfommft. Es wohnt bier der Blit, und ber ift mein Mann. Wenn er heimfommt und dich findet, wird er dich umbringen." Und wie der König diese Worte hörte und genau hinfah, erkannte er seine älteste Schwester. Da freute er sich unbeschreiblich und wollte nicht fort von ihr, fie mochte ihm noch so viel zureden. Bahrend die beiden nun so miteinander sprachen und sich er: fählten, wie es ihnen seit der Trennung ergangen mar, fam Blis nad haufe, begrüßte aber den Konig freundlich und Ind ihn ein, da gu bleiben, fo lange es ihm gefiele. Das tat der König denn and gern, feiner Schwester guliebe.

Nun suchte der Blig den König ju unterhalten und mit allerlei Spielen ihm die Zeit zu vertreiben. Sewöhnlich fegelten sie mit-

cinander. Die Regelbahn aber war eine Stunde lang; dabei hatte die Rugel die merkwürdige Eigenschaft, daß sie immer von selbst wieder zurückfam, und dazu brauchte sie jedesmal zwei volle Stunden. Der König konnte sich nicht genng darüber wundern, zumal der Blitz so hestig warf, daß die Rugel weit über das Ziel hinaus ging und tief in einen Felsen drang und dennoch immer wieder zurückrollte.

Rach acht Tagen reifte der König weiter, um seine andern beiden Schwestern auszusuchen. Er ging immer geraden Beas in dem Walde fort und tam endlich an ein Schloß, da rief ihm ans dem Kenfter eine Stimme gu: "D Bruder, gueiner ungludlichen Stunde bift du ausgezogen und hierher gefommen! Mach, daß du forte tommft! Es wohnt hier der Donner, und der ift mein Mann: wenn er dich hier fande, wurde er dich gewiß umbringen." Aber der Ronig ließ fich nicht irre machen, er freute fich gu febr, daß er auch sein zweites Schwesterlein wieder gesunden hatte, und blieb da. Als nun der Donner heimfam und den Bruder seiner Frau erblicke, war er freundlich gegen ihn und tat ihm kein Leid an, er bat ihn vielmehr, daß er eine Weile da bleiben und fich vergnügen mochte. Dann führte er ihn auf feine Regelbahn, die war ebenso lang wie die seines Bruders, und die Rugel fam auch bei iedem Burfe wieder gurud und brauchte dagu immer gwei volle Stunden.

Der König blieb wieder acht Tage lang bei feinem Schwager Don; ner, bann zog er weiter, um feine britte Schwester zu suchen.

Er kam nach einigen Tagen in demselben Walde an ein drittes Schloß, daraus ries ihm von serne eine Stimme entgegen: "D Bruder! zu einer unglücklichen Stunde bist du ausgezogen und hierher gekommen. Nette dich, so gut du kanust! Dies Schloß gehört meinem Mann, der heißt Wetter. Wenn der dich hier sände, so würde er dich umbringen." Der König aber beruhigte seine Schwester und blieb getrost bei ihr, bis ihr Gemahl kam; der freute sich ebensalls über den Besuch des Königs und machte ihm den Aufenthalt so angenehm wie möglich, und weil er selbst die Jagd über alles liebte, so lud er den König ein, ihn zu bes gleifen. Das tat denn der König auch gern.

Als fie nun eines Tages im Balbe jagten, erblicke ber Ronia ploblich einen hirsch, der war so wunderschön, wie er noch nie einen geschen zu haben meinte; beshalb gab er sich alle Mühe, ihn ju erlegen. Allein der Sirich ichien ibn ordentlich ju neden. Er ließ den Ronig immer gang nabe beranfommen, und wenn der dann den Pfeil abichoß, fo fab er den Sirich alebald in der Kerne gang munter weiter fpagieren, und das ging niehrere Stunden lang fo fort, und der Ronig merfte nicht, daß er feinen Sagd; gefährten fcon lange verloren hatte. Plöglich war auch der hirsch verschwunden, und der König wußte nicht, wo and noch ein, bis er endlich auf einen großen freien Wiesengrund fam und dort einen Schäfer fand, der eine berbe Schafe hutete. Bei bem erfundigte er sich nach dem Wege und hörte, wie weit er sich verirrt hatte. Und als er dem Schafer die Geschichte mit dem Sirsch ergählte, fagte der: "Das war fein gewöhnlicher hirsch, das war Wetter, Euer Schwager, ber hatte biese Geffalt angenommen, um Euch ju täuschen und irreguführen."

Der König gedachte nun heimzugehen und ein großes Kriegs, heer zu fammeln und dann seine Schwestern zu befreien. Der Schäfer aber beschrieb ihm den Weg in sein Land und zeigte ihm dabei einen Wald, durch den er müßte, und suhr fort: "Der gezhört aber dem Wolfstönig; so wie Ihr den Saum des Waldes betretet, müßt Ihr rusen und sagen: Wolfstönig, ich bringe dir da ein Schaf! — sonst werdet Ihr von den wilden Lieren zerrissen." Darauf schenkte der Schäfer dem König ein Schaf, und nun machzte sich der auf nach dem Wolfstönigswalde. Er tat alles so, wie es ihm der Schäfer geraten hatte. Da kam der Wolfstönig und war sehr erfreut, daß er gleich ein Schaf bekam, bedankte sich freundzlich und fagte: "Geh nur ohne Furcht durch den Wald, und wenn dir je ein Unfall zustößt und du einer Hilse bedarfst, so denke nur an mich, dann werde ich gleich bei dir sein."

Das merkte sich der König und zog wohlgemut weiter, und wie er nun so in dem Walde des Wolfskönigs fortging, kam er an einen See, da lag ein schöner roter Fisch auf trocener Erde und schling mit dem Schwanze. Der König nahm ihn voll Witleid und sehte ihn wieder ins Wasser, da bedankte sich der Kisch und

fprach: "Wenn du einmal in Not biff, so denke nur an den Fische fonig; dann werde ich gleich zu deiner Silfe bereit fein."

Der König setzte dann ungehindert seine Neise sort. Da fah er am andern Tage vor seinen Füßen eine Hornis liegen, die konnte sich nicht allein in die Lust erheben, und weil er ein gutes Hert hatte, hob er ste auf und ließ sie fliegen. She ste aber fortslog, sagte sie ihm noch: "Ich bin der Horniskönig! Wenn du je eins mal in Not bist, so denke nur an mich, dann werde ich gleich zu deiner Hilfe bereit sein."

Rach einigen weiteren Tagen erreichte der König endlich den Ausgang bes Baldes; er fam auf eine Biefe und fand bort eine Sutte und darin ein altes Mütterchen, das nahm ihn freundlich auf, und weil er mud und hungrig war, fo blieb er da, um fich ju erholen. Die alte Frau war aber eine Zauberin und war die Mute ter von den brei Gohnen Donner, Blig und Wetter; Die famen in der Racht zu ihr. Und weil fte meinten, daß der König ichon fest schliefe, fo sprachen sie in dem Rebenzimmer gang lauf mit: einander, und der König hörte alles, was fie daredemn. Da fagte denn das alte Mütterchen: "Wenn wir dem König nicht eine Urs beit aufgeben, die er nicht ausführen fann, fo ift es um uns und unsere herrschaft geschehen." Dann war noch weiter die Rede davon, daß der Rönig in den nachsten Machten ihre Pferde huten folle, und ste bat ihre Sohne: "Berstedt euch aber im Wolfswalde nur recht, daß niemand euch finden fann, benn fonft ift es aus mit ung."

Das alles hatte sich der König wohl gemerkt.

Und als nun das alte Mütterchen am andern Morgen zu ihm sagte, für das Nachtquartier, das sie ihm gegeben, müsse er in den nächsten drei Nächten ihre Pferde hüten, so sagte der König: ja, das wolle er wohl tun, und blieb da und bekam am Abend drei prächtige Pferde, die sollte er auf der Wiese weiden lassen. "Sieh aber wohl zu, daß dir keins verloren geht!" sagte das alte Mütterschen, und der König meinte, er wolle wohl achtgeben, trieb die Pferde auf die Wiese und wandte kein Auge von ihnen ab.

So weideten die Pferde einige Stunden lang gang ruhig, und ber König blieb immer dicht bei ihnen; aber auf einmal waren

Pferde überall, bis der Lag anbrach. Da überfiel ihn eine große Angst und er feufste: "Wenn jest nur der Wolfstonig da ware und dir helfen tonnte." Raum hatte er das Wort gefagt, fo fand der Wolfskönig auch ichon da und fragte ihn, mas er wünsche. Der König klagte ihm feine Not; der Wolfskönig aber beruhigte ihn und ging fort und sandte fechstausend Diener aus, die muße ten den ganzen Wolfswald durchlaufen und durchsuchen; fans ben aber die Pferde nicht und kamen leer wieder heim. Darauf schickte der Wolfskönig zwölftausend Diener ans und befahl ihnen ftreng, daß fie die Pferde finden mußten und nicht ohne fie wieder heimfommen dürften. Und da dauerte es auch nicht lange, Da fanden fie tief in einer Felsenhöhle die drei Pferde und brache ten fie ihrem herrn, und der führte fie dem Ronige ju. Das alte Mütterchen aber staunte nicht wenig, als der Rönig ihr die Oferde wieder brachte; dann legte er fich in fein Bett, um ein wenig aus: guruhen, und hörte alsbald, wie die Frau mit ihren Sohnen jantte, daß fie fich nicht beffer verstedt hatten; benn die drei Pferde waren eben ihre drei Sohne Donner, Blis und Wetter, die fich in diese Diere verwandelt hatten. Die Gohne aber fagten: "hatte der Wolfskönig nicht zwölftausend Diener ausgeschickt, so hatte uns gewiß niemand gefunden." Dann fagte die Mutter: "So verstedt euch in der folgenden Racht tief im Wasser, da ton: nen die Boten des Wolfskönigs euch nicht suchen." Am Abend befam der Ronig wieder die drei Pferde, und das Mütterchen fagte, daß er ja feins verlieren möchte, und der Ronig meinte, er wolle wohl achtgeben und die Pferde wieder heimbringen. Da ging es ihm aber gerade fo wie in der ersten Racht. Ein paar Stunden lang weideten die Pferde, und er hatte fie be: ffandig vor Augen, dann aber waren fie plößlich wie der Blis verschwunden. Der König aber blieb gang ruhig und dachte: der Fischkönig wird dir wohl helfen, und kann hatte er dies fiill gedacht, so war der Fischkönig auch schon da und fragte ibn, was er wünsche. Nachdem der Konig es ihm gesagt, eutbot der Tische touig alle Fische, die mußten alle Gewässer durchschwimmen und

alle drei verschwunden und nirgends niehr zu sehen noch zu

horen. "Wie wird dir's geben?" dachte der Konig und fuchte die

durchfuchen, und fanden auch am Ende tief auf dem Grunde des Meeres unter einem gewaltigen Steine die drei Pferde und brachs ten fie dem Fischkönig, der übergab fie dem Ronig, der fie hatte buten muffen und fie nun wohlgemnt dem alten Mütterchen auführte.

Der König legte fich dann wieder ins Bett, um auszuruben, und hörte, wie die Mutter ihre Sohne schalt, daß sie sich nicht besser verborgen hatten; fie aber fagten: "Der Fischkönig hat ihm ges holfen." - "So verstedt euch in der nachften Nacht hoch in den Bolten," fagte die Mutter, "denn dahin tann der Fifchtonig nicht kommen. Ich bitte euch aber, laßt euch diesmal nicht finden,

denn fonft hat unfere Macht ein Ende."

Der König, der alle diefe Reden wohl vernommen batte, bekam am Abend wieder die drei Pferde zu huten und trieb fie auf die Biefe und fah ihnen mehrere Stunden lang gu, wie fie fragen; aber auf einmal waren fie wieder fpurlos verschwunden. Run wußte ber Konig fcon, wo sie ju fuchen waren, und dachte: da wird dir der horniskönig wohl anshelfen können, und kaum hatte er dies gedacht, so war der horniskonig auch schon da und fragte, wie er ihm dienen konne. Und als er erfuhr, daß der Ronig drei Pferde vermiffe, so befahl er allen horniffen, fie follten die Luft durchstreifen und alle Wolfen durchfnchen, bis fie die drei Pferde fanden. Das taten fie auch; und nachdem fie lange vergeblich um: hergeschwärmt waren, fanden sie endlich hoch oben in einer diche ten Bolfe die drei Roffe und brachten fie ihrem herrn und Meis ffer, und der übergab fie dem Konige. Alls diefer fie heimführte und dem alten Mütterchen auslieferte, wurde fie fehr traurig und fagte: "Bum Lohn für deine Dienste will ich dir da ein anderes merkwürdiges Pferd schenken, auf dem du heimreiten kannst." Dies Pferd, das die alte Frau ihm zeigte, hatte vier Röpfe und war ein hölzernes Bildwert, die Röpfe aber stellten eigentlich ihre drei Sohne vor, und der ihrige war der vierte.

Wie der König nun das feltsame Gebilde betrachtete, fo rief ihm eine Stimme vom himmel gu: "Rimm bas Schwert, welches bas eine Pferd im Munde halt, und hane dem Zaubertiere die vier Ropfe ab, so werden deine Schwestern erlöft fein." Das tat denn der König auch auf der Stelle, und so wie er den letzen Ropf abgeschlagen hatte, stand ein wirkliches wunderschönes Pferd da, das bestieg er und ritt eilig zurüd zu seinen Schwessern. Da war die Freude groß; alle waren frei und sahen und hörten nichts mehr von den drei Brüdern, die sie entführt hatten. Der König aber nahm unermeßliche Schätze aus den drei Schlössern mit in seine Heimat, also, daß er der reichste König in der Welt wurde, und behielt seine drei Schwessern bei sich bis an ihr Ende.

#### Der Glasbrunnen



or vielen hundert Jahren lebte auf einem Schlosse eine Jungfran, die war so schoon, man konnte auf der Welt nichts Schöneres sehn. Dabei aber hatte sie ein hochmütiges Herz, und alle Freier, die auf das Schloß kas men, wies sie mit spizigen Worten ab; und wenn es die reichsten Grasens söhne waren, so wurden sie doch nur

eine Zeitlang zum Besten gehalten und dann unter hohn und Spott verabschiedet wie die andern, auf Rimmerwiedersehen. Das ging nun so, so lang es ging. Eines Lages kam ein Jüngz ling, der gestel ihr heimlich über die Waßen wohl. Sie war aber zu nestellt, als daß sie es gestanden hätte; und so ließ sie ihn Seschenke auf Geschenke, eines prächtiger und reicher als das andere, auf das Schloß bringen und hatte jedesmal eine Ausrede, so oft er sie bar, daß sie jeht seine Braut werden möchte. An einem Abend saßen die beiden beisammen im Walde nahe bei einer Quelle, die tief aus einem moosigen Felsen heraussprudelte. Da sagte ste zu ihm: "Ich weiß, Ihr könnt mir keinen Fürstenthron zum Brautzschaß schenken; aber seht hier dashäßliche Dorngebsisch, es verdeckt mir die Quelle. Schafstes sort und seht an seine Stelle ein Wasser, beden von Edelsteinen, die so rein stud wie Glas und so lauter wie das Wasser, das darin fließt. Dann will ich Eure Braut sein".

Run aber war die Mutter des Jünglings eine Zauberin; und als er ihr noch am gleichen Tage ergählte, was die Jungfrau auf dem Schlosse verlangte, da fcuf fie über Nacht ein Brunnen, beden in dem Wald, das überstrahlte in Blau und Gelb und Karmefin alle Blumen. Des andern Morgens fagte die Jungs frau ju dem Freier: "Etwas habt Ihr getan; es ift aber noch nicht alles, was ich verlangen fann. Ju dem Brunnenbeden gehört ein Garten; den mußt Ihr mir noch an die Stelle des Waldes setzen, sonft kann ich nicht Eure Braut sein." Das sagte er wiederum seiner Mutter; und als am Abend die Jungfrau an dem Brunnen faß, da fprofte es rings um fie ber veilchenblau und rofemot auf, und in einem Augenblick war der ganze Wald ein Garten; ber Boben mar mit Millionen Blumen überfaet und in den Bufchen fangen und hupften wilde und gahme Bogel, daß es eine Freude war. Der Jungfrau lachte bei diesem Unblick das Berg, und als nun der Jüngling bergutam, so ware fie ihm beinahe um den hals gefallen und feine Brauf geworden; allein auf einmal fielen ihre Augen auf ihr Schloß, das fich nun gar alt und feltsam ausnahm neben dem prächtigen Garten mit dem funkelnden Glasbrunnen. Da fagte fie : "Der Garten gefällt mir; es ift aber noch nicht alles, was ich verlangen fann; an die Stelle des alten Schlosses mußt Ihr mir eins von Rubin und Perlen erbauen, fonfi tann ich Gure Braut nicht fein." Als der Jungling mit dieser Antwort wieder ju seiner Mutter fam, da wurde sie sehr zornig; im Augenblick war der schöne Garten verschwuns den und das alte Waldgestrüpp wucherte wieder fort; nur der schimmernde Glasbrunnen blieb, und daran faß jest die Jungs frau alle Abend und wartete mit Sehnsucht auf den Jüngling; aber der blieb fort, nun fannte er das stolze herz der Jungfrau; und wenn fie nicht gefiorben ift, so fist fie immer noch dorf und wartet.

#### Rännchen voll



8 war einmal eine arme Witwe, die hatte ihren leisten Grofchen ausgeges ben. Sie batte fich daffir zu effen ges fauft, und als fie das verzehrt hatte, da machte sie ihre Ruche blank, wufch bas einzige Rannchen, bas fie noch hatte, und feste es draußen vor die Eur in die Sonne jum Trodnen. Dann schloß sie die Untertur und dars

nach auch die Obertur und bachte: was foll nun aus mir merben?

Aber während fie so saß und sann, sing das Kannchen an zu role len und rollte fo lange fort, bis es zu einem Schlachter fam. Da fland gerade eine Frau, die hatte Suppenfleisch gefauft und hatte nichts mitgebracht, wo sie es bineintun konnte. Sie fab das leere Rannchen und fagte: "Das tommt ja wie gerusen für mein Fleisch." Aber sowie das Rannchen merkte, es war gefüllt, da rollte es weg. Und ehe man es fassen konnte, war es den Leuten fcon aus den Augen, und rollte nach haus gurud. Da bumffe es an die Tur. Die Frau rief: "Wer iff da?" - Das Kannchen antwortete: "Kännchen voll, fühl nur mal in mein Holle bolle Bäuchsten!" Die Frau tat die Tür auf und — da fand sie das herrlichfie Suppenfleisch!

Den andern Lag ging das ebenfo. Als die Frau ihre Suppe ges geffen und das Rannchen aufgewaschen hatte, fette fie es wieder braußen vor die Tür jum Trodnen und tat die Tür ju, und das Rännchen fing nun wieder an zu rollen. Und rollte fort, bis es ju einem Rramer fam. Da war jemand, der Raffee und Randis: flumpchen faufte, und der Rramer tat es aus Berfeben in das Rännchen. Das Rännchen rollte weg und machte fcnell, daß es wieder nach Saufe tam, und bumfie gegen die Tfir. "Wer ifi da?" Und mahrhaftig, da fand die Frau Raffee und gleich den Buder dagu! Den driften Lag ging das Rannchen nach dem Gemufe: martt und es dauerte nicht lange, da fühlte es wieder, daß es voll war. Da rollte es nach haus und fließ gegen die Tur. "Ber ifi ba?" rief die Frau. "Rannchen voll, fühl nur mal in mein holle bolle Banchsten!" Und da fand die Fran das Rannden voll foffe licher grauer Bobnen.

Das war natürlich gang berrlich für die arme Frau und konnte ihr wohl gefallen, und fie seite den folgenden Zag das Ranne den wieder vor die Tur jum Trodnen. Und jamobl, es fing wie; ber an zu rollen, und rollte nach dem Ruhmarft. Da war ges rade ein Bauer, der hatte feine Ruh vertauft und mußte nicht recht, wohin er das Geld tun follte. Wie er das Kannchen fab, bachte er: halt, da fann ich es fein hinein jun, und tat es auch. Aber da rollte das Rannchen weg, wieder nach Saus und bums gegen die Dur. "Ber iff da?" rief bas Franchen wieder. "Ranns chen voll! fühl nur mal in mein Solle bolle Bauchsten!"

Die Krau tat es, und wirklich, das Rannchen war voll Geld. Na da hättet ihr mal die Freude von der armen Frau seben sollen! Aber dann dachte fie bei fich: Warum foll ich eigentlich bis more gen damit warten, das Rännchen auszuschicken, ficher will es noch ein Trachtchen holen. Und setzte es wieder hinaus. Und wahrhaftig, das Kannchen fing wieder an ju rollen, und wieder nach dem Markt. Da blieb es fieben und wartete, und der Bufall wollte es, daß gerade eine Ruh eine große Botschaft vers richtete über dem Rannchen. Raum merfte dies das Rannchen, da rollte es nach haus. "Wer iff da?" rief die Frau. "Kannchen voll, fühl nur mal in mein holle bolle Bauchsten!"

Die Frau dachte: was mag es nur diesmal fein? und fiedte gies rig ihre hand in das Rannchen. Wie fie aber mertte, mas es war, wurde fie fo giftig, daß fie das Rannden auf die Strafe marf, und da fprang es entzwei!

So war fie ihr Rannchen quitt, aber fie hatte nun Geld genug jum Leben, und wenn fie nicht geforben ift, dann lebt fie heute noch.

#### Wisewittel



wesen sein als jest, da haben die Liere noch sprechen können. Da war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Der älteste hatte eine Pelzmüße, der zweite eine Tasche voll Korn und der jüngste viel Flöhe. Der beste von ihnen war der älteste, der mochte besonders gern Liere leiden; diebeiden jüngsten tangs

ten nichts, taten ihm Boses an, soviel sie nur konnten, und laners ten immer auf eine Gelegenheit, wie sie ihn ganz aus dem Wege räumen konnten.

Da kam eines Tags einmal ein großer Mottenschwarm zu dem Aitesten und sprach: "Wisewittel hat gesagt, du sollst die Motten in deinem Pelzpudel nagen lassen." Da sagte er: "Ja, kommt nur," und die Motten sehten sich in feine Pelzmühe und zernagzten das ganze Fell. Als sie sich satt genagt hatten, sprachen sie: "Wisewittel wird es dir gedenken," und flogen fort. Zu dem zweiten Bruder kam ein Grillenschwarm und sprach: "Wisewittel hat gesagt, du sollst die Grillen an deinem Korn nagen lassen." Der aber antworkete: "Wollt ihr machen, daß ihr forstommt!" Da sprachen die Grillen: "Wisewittel wird es dir gedenken!" und flogen sort.

Bu dem Jüngsten kam eine Schar von Flöhen, die sprachen: "Wisewittel hat gesagt, du sollst die Flöhe an deinem Leibe nagen lassen!" Doch der Jüngste antwortete: "Verstuchte Beißbande, wollt ihr machen, daß ihr sortsommt!" Da sprachen die Flöhe: "Wisewittel wird es dir gedenken!" und sprangen fort.

Eines Lages kamen die drei Brüder weit draußen auf einem einsamen Wege an einem großen Steine vorbei. hier wollten die beiden jüngsten über den älteren herfallen und ihn totschlazgen. Da kam plötich aus dem Steine ein kleiner Mann hervor, und ihm nach eine große, große Menge Grillen und Flohe. Die Grillen sielen über den zweiten Bruder her und jagten ihn nach

Often, und die Flohe machten sich über den jüngsten her und jagten ihn nach Westen. Der älteste aber stand noch daund sah sich nur, da war das Männlein anch sort; an der Stelle aber, wo es ges standen hatte, fand er ein Ei. Das nahm er und schlug es entzwei, da stand auf einmal ein schönes Bauerngut da mit allem, was dazu gehört, und nun hatte alle Not ein Ende, und er war ein gemachter Mann.

#### Das Mädchen bei den Raubrittern



as war in den Zeiten, als die Raubstitter noch im kande hausten, da saßen des Abends die Burschen und Mädchen in der Spinnstube zusammen und erzählten sich davon, wie schrecklich es die Kerle trieben, und wie es draußen im Walde so gefährzich wäre. Der eine wußte dies, der andere das; besonders bei einem als

ten Bactofen, der da lag - Gott mag wiffen, wie der dabin in die verrufene Gegend gefommen war, vielleicht hatte da einmal ein Bauernhof geftanden - ba wollte man feinem raten bin gu geben, denn da trafen fich die Rauber immer und brachten da ihren Rand hinein. "ho", fagte eins von den Madchen, "ich hab' feine Angft, ich ginge doch hin." Und als es die andern nicht glauben wollten, fprach es, jum Belchen, daß es da gewefen war', wollt' es sogar etwas von der Beute der Räuber aus dem Bade ofen mitbringen. Es machte fich auch fogleich auf und fam glude lich bis an den Bactofen; ba horte es auf einmal Stimmen und Schritte. Rafch verstedte es fich im Gebuich. Im nachften Augen: blid famen ein paar Rerle mit Bundeln und Padden, zeigten einander, mas fie erbeutet hatten, und sprachen: "Dur rafch erft mit bem Beug hier berein, wir muffen noch ben andern Bes icheid fagen, wir wollen um 2 Uhr dem reichen Müller einen Bes fuch maden, beut nacht ift eine Gelegenheit wie noch nie." Alls sie fort waren, schlich sich das Mädchen an den Badofen und nahm das ersie besie, was sie erreichte, es war eine Schachtel, ohne ersi hineinzuguden, nahm sie die unter den Arm und dann fort, was hasse, was gibsie.

Unterdeffen war den andern in der Spinnfinde die Sache je länger je unheimlicher geworden, und zwei Burichen gingen hinaus vors Tor und dem Mädchen enfaegen. Und das war ein Glud, denn als fie es trafen, kamen schon ein paar Rerle ihm nachgerannt. Da nahmen die beiden Burichen bas Mabchen unter dem Urm, der eine rechts, der andere links, und rannfen mit ihm nach Sause, wie wenn der Tenfel hinter ihnen war'. Aber die Räuber famen immer näher; da bogen die drei ab nach einer fleinen Pforte in der Mauer; und gerade als fie gur Pforte bineinsprangen, waren auch die Räuber da und der eine schlug noch mit bem Gabel nach bem Madchen; es hatte aber schone bicke haarflechten; bavon schlug ihr ber grad noch eine ab, dann waren die drei geborgen, und die Pforte wurde verschlossen, Mis fie eben wieder zu Atem gefommen war, erzählte fie, was fie von dem Anschlag der Räuber auf die Mühle gehört hatte. Da wur: de raich alarmiert, und eine gange bewaffnete Schar ruckte aus nach der Mühle. Dort legten sie sich auf die Lauer, und als die Räuber famen, fanden fie einen beißen Empfang; ein paar von ihnen flanden nicht wieder auf, die andern riffen aus. Unterbeffen hatte das Madchen zu Sause die Schachtel aufgemacht. und was meint ihr wohl, was dein war: ein fosibarer Schmud von Gold und Diamanten.

An einem der nächsien Sonntage war Tanz im Orte; alles junge Volk vom Städtchen war da und auch das Mädchen, das die Geschichte mit den Räubern erlebt hatte, und mit der wollten natürlich alle gern tanzen. Da war aber auch ein großer fremder Wensch in seinen Reidern, ein flotter Tänzer, der war siets um das Mädchen herum und holte es sich immer wieder zum Tanz, tanzte immer wilder mit ihr und wollte sie zum Saale hinaus; tanzen. Da kamen aber die andern Burschen dazu, die waren schon ganz giftig auf ihn, und trennten das Paar und drängten ihn hinaus.

Seitdem mar ichon ein ganges Jahr vergangen, da erichien eines Tages im Elternhause bes Madchens ein vornehmer herr und hielt um fie an. Das Mädden wollte erft nichts davon wiffen; aber der Freier ließ fich nicht irremachen, er fam immer wieder, und ba er mit dem Geld nur so um fich warf, redeten ihr gulett alle ju, sie follte doch ja sagen. Da ließ sie sich überreden, und eines Lages tam ber Bräutigam in einem ichonen Wagen und fuhr mit ihr fort. Als fie aber unterwegs nicht auf der Land: ftrafe blieben, fondern immer weiter in die Berge bineinfuhren. wurde es ihr gang angfi. Zulett kamen fle an eine Räuberburg. ba wurden fie mit lautem Sallo empfangen. "Was machen wir nun mit ihr?" hieß es. "Sie foll bei lebendigem Leibe in einem Reffel mit Baffer getocht werden!" fcbrie einer; "und das Baffer dagu foll fie felbfi tragen," fügte ein anderer hingu. Das wurde beschloffen, und fie mußte nun gleich jum Brunnen, der weit weg vom herde lag; das mar ein schwerer Beg, und das herz wollte ihr dabei brechen. Da war aber noch eine Alte bei den Räubern, die fah das Mädchen voll Mitleid an, und es bat fie heimlich, fie möchte ihm doch zur Flucht verhelfen. Das Mütterchen aber fprach: "Das geht nicht; ich mußte hochsiens einen Rat. Wenn du das versuchen willst? Ich werfe dir einen Stock an den Brun: nen, den fied in die Erde, dann gieh deinen Mantel aus, den hänge um den Stod und fet beinen but barauf und dann fieb ju, bag du in den Bald fommfi. Db's gludt, weiß ich nicht. Aber wenn fie bich auch wieder paden, schlimmer fann's dir nicht geben, als es dir auch jest geht, wenn du hier bleibft." Gie befolgte ben Rat der Alten und lief dann in den Wald hinein.

Unterdessen saßen die Räuber beim Wein: "Gud mal einer nach, was sie macht!" sprach der Hauptmann. "Siesieht am Brunnen," sagte einer der Räuber; "sie wird wohl siehen und weinen," sagte ein anderer. "Geh doch mal einer mit dem Knüppel hin und mach ihr Beine!" befahl der Hauptmann. Als nun ein Räuber hinkam, sah er, daß es bloß die Stange mit Mantel und Hut war. Da wurde der Hauptmann wütend, und alle sprangen auf und ihr nach. Das Mädchen war unterdessen aneinen Graben gesommen, über den eine Brücke ging, da hörte sie die Räuber

hinter sich. Nasch froch sie unter die Brüde und hielt sich da fest. Da kamen ein paar von den Räubern, suchten überall herum, einer stieß sogar mit seiner Lanze unter die Brüde und stach das Mädchen, das dort verstecht war, ins Bein. Aber es bis die Zähne zusammen und gab keinen Laut von sich. Da fanden die Kerle sie nicht und liefen weiter.

Das Mädchen froch bervor, es fonnte faum mehr von der Stelle. aber die Angst trieb es weiter; die Rleider hingen ihr schon in Feben am Leibe berunter. Jest tam fle wieder auf einen Beg; da traf fie einen Fuhrmann, dem erzählte fie in aller Saft, fie wäre auf der Flucht vor den Näubern, er möchte sie doch um Gottes willen auf feinen Magen laffen und im Stroh verfieden; und wenn einer fame, es doch ja nicht fagen, daß er fie auf dem Wagen hatte. Nicht lange danach fam der Räuberhauptmann angesett und fragte den Bauer, ob er tein Madden geseben batte. Der Bauer fagte "nein", und der Sauptmann jagte meis ter: nach wenigen Minuten aber fam er gurud und fuhr ben Bauern an, er hatte ihn ja belogen, fle mare auf bem Bagen. "Wenn du's mir nicht glauben willst, so fieh doch felbst nach." antwortete der Fuhrmann. Der hauptmann sieg vom Pferde und ging auf den Wagen; wie er aber das Mädchen berborgerrfe und vom Wagen werfen wollte, nahm der Bauer eine Sade und fchlug ihm von hinten auf den Kopf, daß er genug hatte und vom Wagen fturgte; er felber trieb aber feine Pferde mit der Peitsche an und jagte mit dem Mädchen bis ins nächste Dorf. und von da tam es dann gludlich in feine Beimat.

Die Eltern bekamen einen Todesschrecken, als sie ihr Kind so wieder sahen, dankten aber Gott, daß sie es wieder hatten, als sie hörten, was das für ein Bräutigam gewesen und wie es ihr ergangen war.

### De Roenigin un de Pogg'



år was eis e Roenich un e Roenigin, be hadden sit seer leif, und dår müst de Roenich in de Rrijch, nn de Roenizgin bleef ganz allein uppem Sloß mit eere Maachd, de was eer truu. Al Daach schteech de Roenigin up de Lorm un feet, of eer Mann nich boold truech faim, awer dår was nir t'sein. Denn grijntseisimmer, un eer Maachd

tröst eer denn. Wedmals ging s'of in de Gare und ging sitte unner'mplummeboom, de schtunnannem Fleit. Unasde Plumme rijp weere, schüdt sei sit wed vom Boom un aat s'. Darbij hadd se sit äwer eer hännter schwart mått un ging nam Fleit un wull se sit wasche. Doon süll eer de Ring int Water. Dar verseert sei sit hartlich un sett sit up de Bant un grijnt simmer wech, denn sei bildt sit in, eer Wann weer nu dood.

Mit eis dar kaam een groot Pogg', dei keel eer an un faed : "Prins seffin miin, wat weinst du?" Awer de Prinzessen buert dar gar nich naa ben. Doon troop bei eer up de Foot un faet noch eis: "Pringeffin mijn, mat weinst du?" - Doon feef f'up un faed: "Du oll grijs Pogg", wat fall if dij dat fägge, du kaast mij doch nich helpe." - "So, weetst bat so nip?" facht de Pogg', "it weit man all, mat du weinft. Du haft ja dijne Ring verlare!" Doon teef em de Pringefftn fo an und faed: "Ach lieber Frosch, wenn du etwas davon weißt, haft du ihn auch gewiß gefunden und tannft ihn mir wiederbringen." - "Jå", faed de Pogg', "bat fünn if woll; awer du mutft mij wat darfaer verschpreeke." "Ja alles, mas du willft, gib mir nur den Ring," facht de Roenigin. - "Bat du mij amer verschpreete schaft, dat is nich weenich: du fast mit too bijnem Mann neeme." Doon lacht de Roenigin un bacht: "De dumm Pogg", if had mij oof wat anners wünscht," un dann facht f': "Ja, ja das will ich gern tun, aber gib mir auch den Ring!"

Doon maakt de Poog' plantsch int Water, un wech was e. Dat

dunrt en gand Wijl, un de Prinzessin dacht all, de Pogg' hadd eer wat våerlage: awer dar kaam s'ant'kruupent, nu hadd richtich de Ning im Muul. — "Kinner Lued," sächt de Prinzessen, naam de Ning un leip sir int Sloß. — De Pogg' reip awer achter eer heer, hei wurr boold to eer kaame. Naa een paar Daage satt de Prinzessin in eer Schtoow un neest faer eere Mann en siden hemd. Doon kloppt dat lijs nedden an de Daer, un een Schtimm fängt an to singe:

"Maaf mij up dijn Daerfe, Schonste Prinzessin!"

"Ach," sächt de Prinzessin, "Magd, komm geschwind her, da ist gewiß der Frosch, von dem ich dir erzählt hab'. Geh und mach ihm die Türe auf." Doon fängt dat awer wedder an t' singen våer de Dåer:

"Uch, nich be Maacht, Schönste Prinzessen! Weetst du woll, as du saitest Un dem Fleite, Då du difne Aing verläre, Då du mif tom Mann erfare, Schönste Prinzessen?"

Doon stunn de Prinzessin up un maakt em de Daer up. As hei nu rin quappt was, sung he wedder lood:

"Sett mij of up bijn Schtaelte, Schonfte Pringeffin!"

"Magd," saed doon de Prinzessin, "höre, was der Frosch verslangt. Aber er hat mir den Ring wiedergegeben, wir wollen ihm seinen Willen tun. Setze ihn auf den Stuhl!" Doon sung de Pogg':

"Ach nich de Maachd, Schönste Prinzesstn! Weetst du woll, as du saitest An dem Fleite, Då du dijne Ring verlare, Då du mij tom Mann erfare, Schönste Pringessin?"

Doon tredt de Prinzessin sijden händschken an und båert em richtig up den Schtoel. Awer de Pogg' de sung allwedder loos:

"Gif mij of wat to eeten, Schönste Pringesffin."

"Magd geh hin, hol' ihm Milch und Semmel," fächt sei dar. Awer de Pogg' fingt:

"Ach nich de Maachd,
Schönste Prinzessin!
Weetst du woll, as du saitest
An dem Fleite,
Då du dijne Ning verläre;
Då du mlj tom Mann erfäre,
Schönste Prinzessin?"

Dår ging de Prinzessen hen un hålt em soct Welf un Schtuuten. As hei sit nu so recht diet freete hadd, sung e:

> "Wisch mij of mijn Muelke; Schönste Prinzessin!

"Ra," saed de Prinzessin, "dit paßt mij of all. Maachd, nimm eis de Salwjett un wisch em dat Muul." Doon sung de Pogg' wedder:

"Ach nich de Maachd, Schönste Prinzessen! Weetst du woll, as du saitest An dem Fleite, Då du dijne Ring verlåre, Då du mij tom Mann erfåre, Schönste Prinzessin?"

Un sei must et wedder allein dooe. Ru fung de Pogg' awer an to singe:

#### "Gif mij of e Puffe, Schönste Pringesfin!"

Doon beswijmt de Prinzessin bijna un fächt: "Magd, das mußt du tun, das kann ich nicht!" Üwer de Pogg' keet eer so bedroeft an un hadd twei groot Traane in de Doge un sung gauz lijske:

Ach nich de Maachd,
Schönste Prinzessin!
Weetst du woll, as du saitest
An dem Fleice,
Då du bijne Ring verläre
Då du mij tom Mann erfäre,
Schöuste Prinzessin!"

Doon dacht die Prinzessen an eer Verschpreeken un saed: "Dit hädd if mij awer nich dacht. Waachd, denn gå hen un häl mij en Doof un binn mij dat väer de Dogen, denn tom wenigsen will ik em dårdij nich seie." Dat deed de Maachd nu, un de Prinzessen tappt mit beed hänn na de pogg', un 't was eer all so recht glawrich in de hänn, sei schpitst all eer Muelke, doon gas dat eine groote Knall, de Prinzessin verseert sit so, dat se sit de Binn afreet un våer eer schtunn, sund un munter, eer leiw Mann. Un dat was so kaame. As hei wijt wech in Krisch was, doon hädd em en boes her in en Pogg' verhert un hädd dardij sächt, hei schull so lang en Pogg' blijwe, beet em en Prinzessin ne Puß geew. Doon was de arm Roenich seer bedroesst, un schwemust durch all dat Water, beet hei to sijne Frun in stip Fleit kaame was. Denn dat hadd he sik glijk dacht, dat em nij en Wiesch as sijne eigen Frun ne Puß geewe würr.

#### Der Schweinehirt



or hundert Jahren war in einem großen Königreich ein kleiner Schweisnehirt; der saß eines Wittags müd am Feld und sah in der Ferne die Pflüger sigen beim Imbiß, wo sie sleißig löffelten und abschnitten und einschenkten, derweil er selbst einen geswaltigen Hunger empfand und doch vor Abend nichts kriegen sollte. Da

fprach er gu fich felbft: "D daß ich doch ein Bauer mare gleich diefen, wie gufrieden wollt' ich fein." Und fiehe ba! ploplich, wie wenn er's nur so traumte, war die gange Gegend rings um ihn ber ver: ändert. Ein Baumgarten fand an der Stelle bes gepflügten Fels des, ber grenzte an einen hablichen Bauernhof, und hier, mitten unter dem Sübners und Taubenvolf, das im Sof berumspatiers te, fand er felber, der arme Schweinejunge, als ftattlicher Baner und war gang in Gedanken verfunken, weil er gerade ben beus tigen Ertrag feines gefamten Biefen, und Aderlandes noch eins mal übersching. Da ritt ein Kornhandler vor dem hoftore vors fiber, der wedte den Baner aus feinen Gebanken auf; denn er batte fich ein Räuschen getrunken, war luftig nud klimperte nur fo mit der Geldfabe: "he Bauerlein, wie tener bas Mas?" Der Bauer autwortete: "Rann's nicht wohlfeiler geben, hab's Euch ichon gesagt; wir geben gu Grunde, wenn's nicht bald um das halbe mehr gitt." Der Kornhandler aber ftrich fich höhnisch das dide Bäuchlein, verbengte fich mit Spott im Geficht und ritt fingend davon.

"D daß ich doch so ein Kornhandler ware," seufzte ber Bauer hinter ihm brein, "wie zusrieden wollt' ich fein!"

Da saß er plötslich vor einem eigenen vollen Kornmagazin und riß sich die Haare vom Kopf und fratte sich hinter den Ohren bis aufs Blut. Jett eben war der Krieg aufs höchste gestiegen und das heer litt Mangel. Dem Wucherer hatte das Korn noch nicht gegolten, was er verlangte, und gerade brach ein Rudel Soldaten

mit Gewalt in das Magagin, trug Sad um Sad auf bereit stehende Wagen, gab dem Kornhandler bald Scheltworfe, bald Buffe, und jog unter bem Befehl eines bidbauchigen, rotbadigen Oberffen, der zu Pferd faß, jauchzend und hohulachend davon. "D daß ich doch ein Rriegsoberft mare, wie gufrieden wollt' ich fein!" rief der Kornhandler.

Strade fand er ale Oberfi vor einem Rricasacrichte, wo der Mis niffer des Königs ihm das Urfeil lebenslänglicher Gefangen, schaft sprach, weil er gewaltsam wider Recht und Billigkeit verfahren und dem eigenen Bolfe fein heiligftes Eigentum entriffen habe. Es half nichts, daß der Oberft einen außerordentlichen. aber im Felde verlorenen Befehl jur Rechtfertigung auführte und sich auf den schuldigen Gehorsam berief. Der Minister ließ ihn durch die Schergen abführen und blidte folg auf den Bers urfeilten und die gange tief untertanige Berfammlung. "D. baß ich doch fo ein fürfflicher Minister mare," rief der Dberft aus, "wie zufrieden wollt ich sein!" Und alsbald saß er in einer elenden Rutiche mit feiner weinenden Frau und ein paar ichluchzenden Rindern und fuhr durch ein bufferes Tor, mahrend faule Apfel und Gier jum Fenfterden bereinflogen, daß er ihnen faum aus: beugen konnte. Jest trat ein Offizier an den Schlag, judte die Achseln und sagte: Ja, herr Minister, es find freilich nur Lügen und Ranke, mit welchen feine Majestät ber König gur Ungnabe gereigt wurden, aber es ift gut, in möglichster Gile davon gu jagen und in den nächsten kwölf Jahren diefes Land nicht wieder ju befreien, da ja doch Gure Guter und haufer nun eingezogen werden und alle Freundschaft verschwunden ift. Der König . . . . "D daß ich ein König mare!" ftobute ber Minister, "dann erft wollt'ich zufrieden fein!" Aber schon lag er frank in einem könige lichen Lehnsessel, den vier heiduden muhfam eine verborgene Treppe hinunter gwängten. Der Krieg batte fortgewährt, ber Ronig war felbst in das Feld gezogen, war frank geworden durch bie ungewohnten Anstrengungen, und follte jest einem nachte lichen Überfall des Feindes entzogen werden, obwohl er auf feinem Beine ju fieben vermochte und fürchterliche Schmerzen litt an der Gicht. Da fchrie er gang überlaut: "D daß ich doch der

armfeligste Saubirt meines Landes mare und nur gefund, nur gerettet aus dieser Leibesgefahr! Wie gufrieden wollt'ich fein!" Und fich! das geschah. Ploglich faß der König wieder als fleiner Chweinehirt am Rand des Feldes; er erfannte fich in feinen Pumpen und machte einen tollen Freudensprung über die größte Can binmeg, benn jest mar er wirklich gufrieden.

#### (Beschwind=wie=der=Wind, Reiß=alles=nieder und Brich=Eisen=und=Stahl



s war einmal ein Bauer, bem ging es recht schlecht und er fonnte für fich und feine zwei Rinder, einen Sohn und eine Lochter, faum bas Brot schaffen. Und als er starb, hinterließ er ihnen nichts als fein fleines haus und drei Schafe. Wie nun die beiden allein zu Hause waren, sagte der Brus der: "Wähle dir, was du willst, das

Saus oder die Tiere!" und fie mablte bas hans. Johann aber, ber Bruder, nahm die drei Schafe, ichnarte fein Bundel und ging in die Welt hinaus. Er fam bald in einen Bald, und ba er bungrig war, machte er fich ein Mittageffen fo gnt es ging, die Schafe aber ließ er unter einem Baume weiden.

Bie er nun bafaß, fam ein Mann mit drei hunden baber, ber fragte ihn, wober und wohin. Er gab ihm Befcheid, und da fagte ber Mann: "Gib mir beine Schafe, ich will dir meine hunde bas für geben."-"Wasfoll ich damit?" antwortete der junge Bauer; "die wollen gefüttert sein, und ich habe schon für mich felbst nicht genug zu brechen und zu beißen; die Schafe aber suchen fich ihr Antter felbft." -- "Taufche nur mit mir," fagte ber Mann, "bu follst sehen, es ift bein Schabe nicht. Es find feltene hunde. Der eine heißt Geschwindswiesders Wind; der da Reißsallesenieder, und ber dritte Brich: Gifenzund: Stahl; und wenn man fie ruft,

so tun sie, was ihr Name sagt."—"Wenn's so ist," fagte Johann, "dann will ich's wagen; dann nimm du nur die Schafe!" Und als ihm der Mann die Hunde gab, sagte er noch: "Run geh du immer ihnen nach, wo sie hinlausen!" Dann ging er mit den Schasen weg, und auch Johann zog weiter und freute sich, daß er die drei Hunde hatte, und die Hunde freuten sich noch mehr, daß sie einen neuen Herrn hatten, tanzten und sprangen um ihn herum und an ihm hinauf wie närrisch, secten ihm die Hände, wedelten mit den Schwänzen und wälzten sich vor Plässer. Endzich rannten sie vorauf und er hinterdrein, und wenn sie einmal zu weit voraus liesen, so psiss er nur auf den Fingern, und im Augenblick waren sie wieder da.

Als es Abend wurde, rannten sie mit ihm vor einen Berg, der deffnete sich von felbst; sie rannten hinein und er ging ihnen nach. Orinnen brannten so viel kampen wie Tage im Jahr, und ein Tisch siand da mit allerhand Speise, es war nichts auszudenken, was es da nicht gegeben hätte. "Aha," dachte er, "Glück nuß ein junger Mensch haben!" setze sich und aß und trank nach Herzens; lust. Und als er satt war, fand sich auch ein schönes, fertigge; machtes Bett, da legte er sich hinein und schlief herrlich bis an den hellen Worgen. Als er tüchtig gefrühstückt und sich noch alle Taschen voll gesiecht hatte, ging's wieder weiter.

Die Hunde liesen wieder voraus und er mußte hinterher, und so ging's den ganzen Tag bis zum Abend, und er wußte so wenig, wo er war, wie die Krähe vom Sonntag. Endlich, als es schon dunkel wurde, kamen sie in einem großen Walde an ein Haus. Erst rannten die Hunde um das Haus herum, als ob sie sich nicht recht hineinwagten, endlich liesen sie aber doch hinein und er mit. Da war kein Mensch drin zu hören oder zu sehen. Die Hunde legten sich and Feuer, und er setzte sich dazu auf einen Stuhl. Um zehn Uhr kamen sieben große starke Männer herein; als sie ihn sahen, riesen sie: "Was, zum Teusel! was machst du hier?"

— "Ich hab mich verirrt," sagte Johann. "Dann habt ihr wohl tüchtig Hunger, du und deine Hunde?" — "Ra, und ob! wenn man den ganzen Tag wandert, ohne zu essen; ich und meine Hunde, wir alle müssen was haben; und dann müssen wir auch

wohl die Nacht hier bleiben" — "Das versieht sich," sagte einer — had war wohl der obersie von den Wännern — "weg kommst du heute ohnehin nicht mehr," und sie gaben ihm zu essen, und auch die Hunde bekamen ihr Teil. Dann sagte der eine wieder zu Joshann: "Es wäre wohl gut, wenn wir die Hunde auf die Seite brächten; ich mag es nicht haben, daß sie da immer beim Feuer liegen." Und damit nahmen ein paar Männer die Tiere und sperrten sie in einen dunklen Verschlag und schlossen die Tür mit schweren, eisernen Riegeln.

Als die Hunde weggebracht und eingeschlossen waren, sing der erste von den Männern wieder an: "Weißt du nun wohl, wo du bist?" — "Nein, wie foll ich das wissen, ich bin mein Lebtag noch nicht hiergewesen!" antwortete Johann. "Du bist in einem Mörsberhause," sagte der Hauptmann von der Bande, "und du mußt sterben. Über ehe wir dich totmachen, will ich dir noch alles zeis gen, was in diesem Hause ist."

Und er führte ihn zuerst in eine Kammer, die war voll lauter Mannofleiber. Da fprach der Morder: "Die Manner zu diesen Rleibern baben wir alle totgemacht," Dann famen fie in eine Rantmer volt lauter Franenfleiber. "Die Franen, denen diese Rieiber gehört haben," fagte der Sauptmann, "die find auch schon alle tot." Dann gingen fie wieder in eine andere Rammer, die lag voll Beld. "Sieh," fprach der Morder, das haben wir alle den Leuten abgenommen, die wir totgemacht haben; aber nun fommt erst das Rechte noch" - Und damit tat er eine vierte Rammer auf und wies auf eine Klafche und fagte: "Darin ift eine Galbe, die heilt fo fraftig, wenn man auch jemand den Ropf abschneidet und schmiert nur von der Salbe zwischen und sett den Ropf wieder auf den Rumpf - fofort fitt ber Ropf auch wie der fest, und der Menschist wiedertebendig. Und hier in dieser" und dabei zeigte er ihm eine andere Rlasche, "ift eine Galbe, wenn man damit einen Kreis um das haus macht, fo fann nicht Teufel noch Safan binein. Und in der driften Stafche bier, wenn man von der Salbe an eine Stelle schmiert und jemand sett fich dars auf, so flebt er fest und fann nicht wieder fort, er mag anfiellen was er will."

Johann hatte zu alledem kein Wort gesagt. Da fragte ihn der Hauptmann, ob er auch wohl alles gesehen und verstanden hätte. Iohann sagte ja. "Run, dann mach dich bereit, so sollst du sierben." Johann dachte: Ja warte, da bist du auch noch mit dabei, und rief so laut er konnte "Brich: Eisenzund: Stahl!" Da tates drauz sen einen Krach, der hund Brich: Eisenzund: Stahl!" Da tates drauz sen einen Krach, der hund Brich: Eisenzund: Stahl hatte mit einem Satz die eisernen Riegel und Schlösser gespreugt, hinter denen ste gesangen sasen, und alle drei kamen angerannt. "Reißzalles:nieder!" rief Johann, und kamm hatte er das Wort herzaus, da hatte auch schon der hund Reißzalles:nieder den Haupts mann an der Surgel gepackt und dann sielen sie über die andern Kerle her. Bald sag die ganze Bande am Boden und rührte kein Glied mehr, nur einer war nicht ganz tot; aber der verhielt sich vor Schrecken und Angst so stille, daß es niemand merkte.

Run gehörte das Räubethaus mit allen feinen Schähen Johann und er führte ein herrenleben; aber er wollte es nicht allein haben, er dachte an feine Schwester zu Saufe in der elenden Rate. "Geschwindswiesder-Wind!" rief er und gab dem hunde einen Brief an feine Schwester ins Maul, darin ftand, fle follte fich auf den hund seinen und zu ihm in das Ranberschloß kommen und alle die Serrlichkeit mit ihm teilen. Und bald fam fie geschwind wie der Wind angeritten, und der Bruder fiel ihr um den hals und fagte, nun wollten fie immer beieinander bleiben, und zeigte ihr alle Schäte im Ranberfchloß. So lebten fie nun eine Weile zusammen; die Schwester war aber doch nicht zustrieden und dachte: foll das immer so weitergeben und ich hier als alte Jungfer versauern? Als nun Johann mit seinen hunden wieder einmal auf die Jagd gegangen war und fie vor Langeweile von einer Rammer in die andere ging, fam auf einmal ein Rerl, ber padte fie und fagte: "Jest mußt du fferben, dafür daß bein Bruder alle meine Kameraden umgebracht hat!" Das war der eine von der Bande, der am leben geblieben mar, der hatte fich inzwischen beimlich nach der Kammer heraufgeschleppt, wo die Flaschen waren, und fich mit der Zaubersalbe bestrichen. "Ach lag mich geben, ich willdir auch belfen gegen meinen Bruder!" bat das Mädchen. Der Räuber war ein hübscher Meusch, wenigstens

preficter der Schwester, und sie ihm anch, und so wurden sie einig, sie wollten den Johann umbringen und sich dann heiraten und bier gusammen herrlich und in Freuden leben.

Alle nun Johann nach Saufe fam, ftand wie immer das Effen far ibn auf dem Lifch, aber feine Schwefter tam ihm anders por ald fouft. Und wie er den erften Loffel jum Munde fibren wollte. fbraug Geschwindswiesders Wind an ihm hinauf und schlug mit ber Pfote darunter, fo daß die Suppe barin verschüttet murbe. Und als er den zweiten Löffel zum Munde führte, ichlug ber hund Brich: Eisensund: Stahl mit der Pfote daran, daß wieder nichts barin blieb. Mis er aber jum britten Dale ben Loffel ein: tauchte, rif der hund Reißeallesenieder den gangen Teller berunter. Und dann fingen alle drei an ju janlen, sprangen an ihm binauf, liefen gur Tur, faben fich nach ihm um und liefen binaus. Da sprang er auf und ging ihnen nach. Sie machten halt vor einer Rammertur, er brudte auf die Rlinfe und ruttelte, bie Dur war fest gu. - "Briche Gifensund Stahl!" rief er und mit einem Sat fprengte der hund die Tur auf. Da ftand feine Schweffer mit dem Ranber, und beide wollten auf ihn los; er aber rief "Relfrallesquieder!" Und viel schneller, als man's erzählen fann, padte ber hund ben Ranber und die falfche Schwester und ers würgte fie.

Ann andern Worgen fingen die Hunde wieder an zu laufen und wollten sort, und dem Bruder war das recht, denn nach alledem war ihm das Nänderschloß verleidet. Ehe er ihnen aber folgte, nahm er noch die drei Flaschen zu sich. Segen Wittag kamen die Punde zu einer Kapelle, die ganz allein in der Heide stand. Sie raunten darum herum, dis er kam. Wie er hineinsah, saß dort ein Mädchen auf dem Stuhl, schon von Sestalt und Angesicht, aber start und bleich; es schien tot zu sein. Da ging er hinein, bestrachtete sie und fühlte ihr den Puls; sie war doch nicht tot, sondern unr ohnmächtig. Er nahm sie auf den Schoß, schüttelte sie bald so, bald so, blies ihr Lust ein, und nach einer Weile kam sie wirklich wieder zu sich, "Was bedeutet das, daß du hier so allein sitzest," fragte er, "und in Ohnmacht gefallen warst?" Da sing sie an zu erzählen und sagte: "Wein Vater ist König hier im Lande

und hatte vor achtzehn Jahren einen Prozeß mit einem andern Ronig. Wenn er ben verlor, bann foffete es ibm fein ganges Königreich, und er war arm und bloß; gewann er ihn aber, fo blieb er Ronig. Run ftand die Sache aber fo, daß mein Bater verlieren mußte. Voll Rummer und ohne Anhe ging er herum und fam in die Ravelle bier. Da fam ein alter Mann, der fagte, wenn er ihm über achtzehn Sahre das liefern wollte, was er nun im Saufe hatte und nicht wüßte, dann wollte er machen, daß er den Prozeß gewönne; und das war der Teufel. Mein Bater wußte das aber nicht und bachte: was ich im hause habe und weißes nicht, das ift gewiß nicht viel wert. Und ging den Sandel mit dem Teufel ein. Als er aber nach Sause fam, war ich inswischen geboren, und jest find gerade bie achtzehn Sahre um und ich muß hier dem Teufel abgeliefert werden. Wie ich Guch nun mit den hunden ankommen fah, meinte ich nicht anders. als Ihr waret der Teufel schon, und da fiel ich in Ohnmacht." - "Wenn's weiter nichts ift," fagte Johann, "bann fei nur ruhig, dann will ich dich wohl retten." Und er nahm die eine Flasche und machte von der Salbe einen Rreis um die Rapelle, und aus der andern ichmierte er etwas auf die fleinen Seidhügel, die vor der Tür maren.

Es dauerte nicht lange, da kam der Teufel, aber er konnte wegen des Kreises nicht hinein und rief: "Das Mädchen, das du da auf dem Schoße hast, gehört mir!"—"Sogleich!" sagte Johann, "ich habe nur noch etwas mit ihr zu reden, dann kannst du sie bes kommen; du bist wohl schon müde, geh nur einen Augenblick sitzen." Sleich darauf kam auch der zweite Teufel, dem sagte er dasselbe, und so kamen alle sieben Teufel und ließen sich bereden, daß sie sich auf die Heidhügel setzen. Alls sie alle saßen, wollte er einmal sehen, ob sie auch fest genug säßen, und rief: "So, nun kommt nur, nun könnt ihr sie holen." Da ging's an ein Rücken und Zappeln, einer gegen den andern an, aber ste saßen sest und konnten nicht in die Hohe. Zetzt riefer: "Seschwindzwiesder: Wind! Reißzallesznieder! Brich: Eisenzund-Stahl!" Da sprangen die Hunde zu und rissen die sunde zu und rissen die staub, daß die Funken und Flammen haushoch slogen.

Dad faben fie in der Stadt und fagten: "Nun fahrt er mit ibr ab." Alle Säufer wurden mit schwarzen Floren und Flaggen behaugen. Und der Konig fandte den Rutscher, der die Prine aeiffen hingebracht hatte, der follte den Leichnam feiner Tochter bolen; benn fie bachten nicht anders, als ber Satan mare mit ber Geele allein davongegangen. Aber wie gnate ber Ruticher. ald er bie Teufel ba gerriffen liegen fah und ein fconer gungling bie Pringeffin auf dem Schofe hatte. Und als er fragte, wie bas jugegangen ware, fprach fie: "Er mit feinen hunden hat mich von ben Cenfeln erlöft, barum foll er nun mitfahren und mich beis raten." Denn fie mar gang in ihn verliebt, weil er fo fcon mar. Gle fliegen nun in den Bagen, faben fich nochmal um und riefen : "Aldien, ihr herren Teufel, habt ihr euren Willen jest befommen?" und dann ging es fort. Unterwegs herzten und füßten fie fich, benn fle hatten fich so lieb, daß es nicht zu beschreiben ift. Den Rutscher, der das mit ansah, verdroß das, und als die beiden von dem herzen und Ruffen auf bem Bagen in Schlaf fielen, nahm er fein Meffer, schnitt Johann den Ropf ab und warf ihn mitfamt bem Rumpf vom Wagen berunter in einen Graben. Die Sunde, die vorauf gelaufen waren, erwarteten ben Wagen und faben gleich, daß ihr herr nicht barauf mar; fie fehrten um und fuchten, bie fte ibn endlich im Graben fanden. Da zogen fie ihn heraus, nahmen die Galbe aus feiner Lafche, schmierten davon auf Ropf und Mumpf, fetten den Ropf auf den Rumpf - und beil und lebendig mar er wieder. Da hatte einer mal bie Roter feben follen, rein wie toll waren fie por Freude.

Run liefen ste erst noch drei, vier Tage mit ihm herum, und dann sührten sieihn in die Stadt, in der die Königstochter zu hause war. Da waren alle hänser mit roten Fahnen und Tüchern behangen. Alls die hunde mit Johann in ein Wirtshaus gingen, fragte er, was die roten Flaggen und Tücher an den häusern zu bedeuten hätten; denn er wußte nicht, in welcher Stadt er war. "Weißt du das denn nicht?" fagte der Wirt, "die Königstochter ist dem Teusel gelobt gewesen, und des Königs Kutscher hat alle Teusel totgeschlagen, dafür bekommt er die Königstochter, und heute ist die hochzeit. Ja, dageht'shochher, ich wollte, ich wär' auch dabei."

"Bas gilt die Bette, ich befomme noch mein Teil von der Soche zeitstafel," fagte Johann. "Ach du armer Tenfel, wie willst du das anfangen?" - "Das foll nicht lange dauern." - Schnell schrieb er einen Brief mit der Aufschrift "an die Ronigstochter". rief "Geschwindswiesbers Bind" und gab dem hunde den Brief. Der rannte damit fort, daß die Saare ibm um den Ropf fauften. und nach bem Köniasschlosse. Die Schildwache bielt ibn an und nahm ihm den Brief aus bem Maule und brachte den der Pringeffin. Ein hund hatte ihn gebracht, meldete er dabei. Da befahl fie: "Der hund muß hierherkommen." Und wie die Wache mit dem hunde fam, fprang er an der Königstochter binauf und ledte ihr die Sande, ba erkannte fle ihn, fant um und murde ohnmächtig. Als fie wieder ju fich felbft fam und den Brief ges lefen hatte, nahm fie eine Servictte, in die eine Kouigstrone ges flidtwar, tat von der beffen Speife binein und gab fiedem hunde. Der jagte damit fort ju feinem herrn.

Aber der Brautigam hatte es geschen und den hund auch er: fannt, er ging hinaus und schldte Goldaten aus, die nahmen Johann gefangen, gerade als er beim Effen faß, brachten ihn in ein Gefängnis und banden ihn mit Retten feff. Die hunde folgten dem Gefangenen bis vor die Dur und legten fich dort bin und winselten nach ihrem herrn. Als Johann das hörte, rief er, fo laut er konnte "Briche Gifeneund Stahl". Im Augene blid legte der hund seine Vorderpfoten an das Gitter und gere brach es, fprang in den Kerfer binein, bis Johann die Ketten ab und sprang wieder hinaus, und Johann ging frei und ledig ihm nach. Unterbeffen war die Konigstochter vor ihren Bater gefreten und hatte ihm alles ergählt, und die Tränen liefen ihr dabei die Bangen berunter. Wie nun der König borte, baß Jos hann und nicht der Rutscher feine Tochter vor dem Teufel ges rettet hatte und daß er icon seinen hund geschickt hatte und also auch felbst in der Stadt fein mußte, ba fandte er gleich Diener aus und ließ den Erlofer der Pringeffen holen. Da mußte Johann feine gange Gefchichte erzählen, wie ihm ber Ropf wieder mit ber Salbe angefest worden war von feinen Innden, wie er die Sale be und die hunde bekommen hatte und wie diefe die Teufelbande zerriffen hatten und so alles, was er erlebt hatte. Der König aber war fiber den Rutscher so zornig, daß er ihn zu jedermanns Nuneuspiegel von vier Ochsen auseinanderreißen ließ. Dann gab er die Prinzessin ihrem Erlöser zur Frau, wie sie es sich selber in von Oerzen wünschte.

fild aber die hochzeit gefeiert murde, raunten die drei hunde wieber weg, und fo ungern Johann es tat, er mußte ihnen fols nen; fle liefen zu der Ravelle, mo fie die Teufel gerriffen hatten. Dort fing der hund Reißeallesenieder an ju fprechen und fagte: "Mir haben dich von den Mordern errettet, wir haben dir ju ber Rouigstochter verholfen, dafür mußt du uns nun den Rovf fpalten." - "Lieber Reiffsallesenieder, wie fann ich das, da ibr mir fo viel Gutes getan habt! Das geht nicht an." - "Jest nur gu, ohne viel Borte," fagte ber hund und legte fich vor ihn bin, "fonft zerreißen wir dich Glied fur Glied!" - "Dun, wenn es denn nicht anders fein kann," antwortete Johann, nahm fei nen Gabel und foling ju, daß der Ropf fogleich in zwei Teile fiel. Bie er fich aber umfab, fland ein schöner junger herr hinter ibm, Derweil hatte fich der zweite hund ichon an die Stelle des erflen gelegt. "Run vorwärts," fprach der Jüngling, "bis zum letten!" Alle Johann aber dem letten den Ropf fvaltete, maren feine Sinne icou fo verwirrt, daß er ibn nicht gerade durch: foling, da hatte der lette Jüngling unt ein Auge. "Run," fprach ber altefte, "das muß fo bin, wir find nun doch erlöft; wir find Pringen und waren in hunde verwünscht und konnten nicht anders als fo erloft werden." Damit schieden fle voneinander und ging jeder feinen Beg. Johann fehrte gu feiner Pringeffin gurud und feierte die hochzeit zu Ende. Und als der alte Ronig flarb, erbte Johann auch das Reich, und wenn er nicht geflorben ift, fo lebt er noch.

#### Maria über alle Nothelfer



s gab bei uns mal eine Zeit — es muß freilich schon lange her sein — ba lebte alles auf dem besten Kuße; Barfüßersahmannur in den Rlössern, und selbst die ärmsten Leute in der Stadt hatten zwei oder drei Paar gute Schuhe. Und das ging so zu: In einer von den Gassen, wo die armen Leute wohnen, ich glaube es

war im Flohhagen, da wohnte ein Schuster, bem war zu allem andern Rreug auch noch feine Frau geftorben, und feitbem ging es ihm noch schlechter und er hatte für fich und seine beiden uns mundigen Rinder nichts zu beißen und zu brechen. Es half auch nichts, daß er tagaus tageln gum beiligen Erifpinus betete, ber boch am besten wissen mußte, wie's einem armen Schufter jus mute ist; es kam weder Arbeit noch Brot ins haus. Da verlor der arme Mann die Geduld, warf den Schufferhammer mitten in die Stube und rief: "Run, will Erifpinus nicht helfen, fo mag ein anderer helfen!" Es mag ihm dabei ein bofer Gedante durch den Ropf gefahren fein; aber zu feinem Glud fam es anders wie er gedacht hatte. Denn faum hatte er die Worte gefagt, ba tat fich die Ture auf und eine wunderschöne vornehme Fran trat berein mit einem alten, grämlichen Bedienfen, der einen großen, schweren Packtrug. Die Fran sehte fich aufeinen Schemel, streckte ihre fleinen Fuße vor und sagte zu dem Schuster, er folle ihr ein paarneue Schuhe anmeffen. "Ach Gott, wenn ich nur Leder hatte!" seufste der Schuster. "Das Leder ist schon bier." sagte die Frau und gab dem Bedienten einen Wint, daß er feinen Paden auf den Tisch legte. Da war so viel Leder drin, daß man ein halb Regiment so fleiner Schuhe, wie fte die fcone Dame gebranchte, braus hatte machen konnen. Nun ging ber Schuffer, nachdem er Maß genommen hatte und die Fran fortgegangen war, gleich and Wert, bereute feine Bergweiffung und danfte Gott, daß er wieder Arbeit hatte. Schon am folgenden Lage fam die fcone Frau

inli threm Bedienten wieder, zog die neuen Schuhe an und übers gab dem Schuster ihre alten mit den Worten: "Da, die sollt Ihr anm kohn haben, davon könnt Ihr Leder schneiden, so lang Ihr ledt. Sie werden Euch unter dem Messer wachsen; je mehr Ihr an den Schuhen schneidet, je größer werden sie." Der Schuster meinte, die Bame mache gnädigen Spaß mit ihm, nahm jedoch auf ein strenges Seheiß der Fran das Messer, schnitt und — o Wunder!

bei jedem Schnitt siel ihm das Leder lang und breit über die Hand herab, als ob es eben vom Serber käme. Und hielt er mit dem Schneiden ein, so waren die Schuhe wieder heil und ganz. Da merkte der Schuster, daß er mit einem Wunder begnadigt

dem Schneiden ein, so waren die Schuhe wieder heil und ganz. Da merkte der Schuster, daß er mit einem Wunder begnadigt war, betete indrünstig ein "Segrüßet seist du" und wollte vor der Frau niedersallen, um ihr Sewand zu küssen. Doch die war verschwunden. Der alte Bediente aber war geblieben und sprach zum Schuster: "Ich bleibe bei Euch als Euer Seselle, denn ich verstehe mich auss Schusterhandwerk. Lohn verlange ich nicht; aber zwei Tage in der Woche will ich für mich haben und für die armen kente in der Stadt umsonst arbeiten, das Leder geht und nicht auch."

Der Schnster war alles zusrieden, und der Seselle machte sich ans Wert. Aber der konnte mit Pechdraht und Ahle hantieren! So etwas hatte der Meister auf seiner ganzen Wanderschaft nicht gessehen; der Seselle war immer früher mit einem Dußend sertig, als der Meister mit einem einzigen Paar. Der Meister bekam einen gewaltigen Nespekt vor dem Sesellen, mit dem war übershaupt alles ganz wunderbar und absonderlich. Nie ging er mit andern Sesellen auf die Herberge, aß und trank nicht, und abends schien es ihm so wunderbar um den Kopf bei der Arbeit, daß er das Licht der Schusserkugel gar nicht nötig hatte.

Als die beiden ein ganzes Lager von vielen hundert Schuhen sertig hatten, ließ der Geselle den Ausruser kommen und ihn von Straße zu Straße ausrusen, daß sich alle armen Leute umsonst Schuhe bei ihm holen konnten. Da latschte es mit schlechtem Schuhwert oder barfuß aus der ganzen Stadt von armen Leuten zusammen, klein und groß, alt und jung, viele Wochen hindurch, bis alles gute Schuhe an den Füßen trug. Und dann war der

Geselle mit einemmal fort und hat sich nie wieder sehen lassen, aber vorher hatte er dem Meister auch noch einen ungeheuren Vorrat Schuhe zum Verkauf angesertigt. Auch die schöne fremde Dame ist nie wieder gekommen; aber dem Schusser sein Vrot war ja nun gebacken. Leder branchte er nie wieder zu kausen und wurde ein reicher Mann; aber bei der ganzen Seschichte hatte er so seine eigenen Gedanken. Die schöne Fran, meinte er, sei die heilige Wutter Sottes selbst gewesen und der Sesclle sein anderer als der leibhaftige heilige Erispinus, der, weil er früher für sein Sebet immer taube Ohren gehabt habe, ihm nun eigenhändig zu Slüd und Wohlstand habe verhelsen müssen. Soviel ist ges wiß, meine sel. Mutter sagte immer, wenn ste uns diese Sesschichte erzählte: "Ed segg' et un bliew dabie, de Mutter Sottes geiht ower alle Hilligen."

#### Der Husar mit dem Hirschwagen



in Husar hatte seine Jahre bei der Fahne abgedient, zog den bunten Rock wieder aus und arbeitete zu hause aus dem Felde. Da fand er eis nes Tages beim Pflügen einen schösnen blanken Stein. Er hob ihn aus, besah ihn und dachte, der müßte wohl sehr tostbar sein, darum trug er ihn zu einem alten Juden in die Stadt,

ber aber war ein ehrlicher Mann und sagte: "Den Stein kann niemand mit Gelde bezahlen, auch Raiser und König nicht, darum mach ihn dem Raiser zum Geschenk; du bekommst dann sicher von ihm ein Gegengeschenk, daran wirst du dein Leben lang genug haben." Der Husar tat wie ihm der Jude geraten hatte, und der Raiser hatte eine so große Freude über das Geschenk, daß er ihm auf der Stelle ein Herzogtum verlieh, in dem der alte Herzog gerade ohne Erben gestorben war; doch stellte er die Bedingung, daß der neue Herzog nie mit sechs Pserden sahren und daß seine

Mosse auch niemals an lebernen Riemen, sondern nur an Stricken siehen bürften, denn mit Sechsen und an ledernen Riemen fahren, das wollte er sich selbst allein vorbehalten.

Go war der Susar nun ein mächtiger Bergog geworden. Rur baf er nicht mit Sechsen sollte fahren dursen, bas gefiel ibm ulcht; darum ließerfich zwölf lebendige hirfche fangen und fpanne te fle vor feinen Wagen, fuhr alfo von Stund an mit Imolfen. Und nicht an Striden, fondern an lebernen Niemen. Als der Rais for das hörte, wurde er fehr gornig, bot all feine Safcher auf, fle follten den Bergog auf frischer Lat in feinem Birschwagen fans gen, allein das war bald gefagt, aber nicht fo bald getan, denn wo sie ihn erblicken, war er ihnen auch schon aus ben Augen ges ftoben wie der Wind. Da fann der Raifer auf andern Rat und bot die Bauern zu einem großen Treibjagen auf; die follten alles Wild aus dem gangen Lande gusammentreiben vor das Rönigs, fchloß, und wenn es dort vorüberfame, follten feine Sager es er: schiegen. Er meinte aber, bag auch der Wagen mit den gwölf hirschen da vorbei mußte und daß die hirsche dort totgeschossen werben follten.

Der herzog aber merkte, was der Kaiser im Sinn hatte, ließ sich eine Menge hasen sangen und sperrte sie hinten in seinen Wagen. Dann suhr er wohlgemut, wie er zu tun pflegte, mit seinen zwölf Hirschen and. Bald kamen die Banden an und hetzten ihre Hunde nach seinem Gespann. Da stoben die zwölf hirsche davon wie der Wind, und die Treiber und die hunde, die ihnen überall den Weg versperrten, jagten sie gerade auf das Königsschloß los. Dort standen die Jäger des Königs auf ihren Possen; aber gerade in dem Augenblicke, als sie auf die zwölf vorbeieilenden hirsche anzlegten, öffnete der husar eine Klappe unten in seinem Wagen und da sprangen auf einmal unzählige hasen vor den Jägern her. Da waren alle Jäger auf einmal ganz verbiestert und schossen nach den hasen, und der Wagen mit den zwölf hirschen stog davon.

Nun ließ der Kaiser auf den Abend den Husaren zu sich bescheiden und sprach: "Dich kann ich als Herzog nicht mehr gebrauchen, denn du befolgst meine Gebote nicht und bist schon der Strafe verfallen. Doch ich will Gnabe vor Mecht ergehen lassen, wenn du den Austrag, den ich dir jest gebe, genan aussührst. Sehe hin zum Babylonischen Turm und bringe mir den Ring, den Halssschmuck und die Ohrlock der Prinzessin, die bort verzaubert ist. Nur wenn dir das gelingt, magst du dein Herzogtum behalten." Der Kaiser meinte aber, daß die Schlangen und anderen Ungestüme, die unten im Babylonischen Turm saßen, ihn zerreißen würden.

Der hufar befann fich nicht lange, fondern fagte, er wollte tun, was der Raifer geboten hatte. Bunachft wußte er freilich noch gar nicht, wo der Babylonische Turm lag und wie er dabin fommen follte, aber er ließ feinen Sirfchwagen aufpannen und Proviant hineinpaden, und dann fuhr er unbefümmert in die Welt binaus. Er war bald über bie Grengpfable feines herzogtums meg und schon an manchem Meilenstein vorbeigefahren und schon manchen lieben Tag unterwegs, fam in gang fremde Gegenden und fragte viele Leute nach demt Babnlonifden Turm, aber feiner wußte ihm Bescheid zu geben. Da begegnete ihm eines Tages ein gang alter Mann, bem der Bart bis jum Rnie ging. Der hufar hielt an und fat wieder seine Frage. "Der Babylonische Turm? Nein, den kenne ich nicht, aber mein Bater ba in ber Sutte. ber wird es miffen," erwiderte der Mann, Der hufar ffieg ab und trat in die Sutte. Da faß ein Mann, der war noch viel alter, fein Bart ging um den Tifch berum. Als ihn aber der Sufar fragte, schüttelte er nachdenklich ben Ropf und fagte: "Der Babnionis iche Turm? Den tenne ich nicht aber mein Bater ba auf ber Diene bant, der wird es miffen", ftand auf, ging gu bem Alten, ftieß ibn an und fragte ihn. "Der Babylonische Turm," fagte der Alte und nickte, "ja den kenne ich wohl, war felbst als Maurer babei; aber er ift weit, viele viele Stunden weit." Das machte nichts, meinte der husar und erzählte ihm, was er da wollte. "Unten im Turm find viele Schlangen und Ungehener und wilde Tiere," fagte der Alte, "du mußt warten bis um ir Uhr, das ift die Stunde, ju ber man noch am eheffen bineinkann; feb ju, bag bu gwifchen ben Ungeheuern hindurchfommst so schnell bu fannst. Aber wenn du auch gludlich bis jur Pringeffin gelangst, vor ihr fei auch auf der hut; mehr fann ich dir nicht sagen." Dann trat er und ihm vor die hütte und beschrieb ihm genau den Weg zum Mabylouischen Turm.

Wer Hafar bedankte sich bei ihm, slieg wieder auf seinen hirsche wagen, und nun er den Weg wußte, suhr er noch einmal so sorsch draustos und kam wirklich zum Babylonischen Turm gerade als est els schlug. Dhue sich lange zu besinnen, lenkte er zum Tore bluchn. Da suhren von allen Seiten die gräßlichsten Scheusäler aus ihn los, er aber raste mit seinem hirschwagen mitten hins durch, ehe ste ihn packen konnten — und gerade aus eine zweite Psorte los. Doch dicht davor kam noch eine riesige Kröte und slreckte ihre klodigen klebrigen Finger nach ihm aus, um ihn vom Abagen zu reißen; da zog er seinen Sädel und hieb ihr die Praze ab. Die Psorte sprang aus, er suhr hindurch, ste schlug wieder hinter ihm zu, und er war in einem Innenhos, von dem eine Treppe in einen Saal binaus sührte.

Er flieg ab und ging hinauf, da kam ihm die Pringeffin holdfelig entgegen, führte ihn an eine relch befette Tafel und ftellte zwei Becher tofflichen Weines bin und fprach, die wollten fie miteins auber leeren. Doch ebe fte fich au feiner Seite niedergefett hatte, vertaufchte er febuell den Becher, ohne daß fie es mertte. Es war aber elu Schlaftrunf in dem Becher, den fie für ihn hingeftellt hats te; und wenn er ben geleert und die Stunde verschlafen hatte, dann wären die Ungeheuer gefommen und hatten ihn gerriffen. Run aber ichlief die Pringeffin ein, noch ebe ffe ben Becher gang ausgetrunken hatte, und da kog er ihr den Ring vom Finger, löfte ihren Salsichmud und ichnitt ihr die Ohrlode ab, In demfelben Augenblid, als das geschehen mar, ermachte die Pringeffin wieder und fprach: "Nun haff du mich erlöft und zu beinem herzogtum ein großes Königreich gewonnen. Geh bin und bringe die drei Stude dem Raifer, wie bu versprochen haft, dann aber tomm wieder zu mir." Und wie fie noch miteinander fprachen, füllte fich schon ber Saal mit vornehmen herren und Damen und Pas gen und Dienern, und alle jubelten ihrem herrscherpaar ju und huldigten ihm. Bon den Ungeheuern aber mar feine Spur mehr gu feben.

Dann aber bestieg der husar wieder seinen hirschwagen und suhr zum Kaiser und überbrachte ihm Ning, halsband und Lode der Prinzessin; der Kaiser war nicht wenig verwundert, seinen Aufstrag ausgeführt und den husaren lebendig wieder zu sehen, noch mehr aber staunte er, als er hörte, daß er ihm, ohne es zu wollen, zu einem so herrlichen Königreiche verholsen hatte. Der husar aber kehrte zu der Prinzessin zurück und hielt hochzeit mit ihr in aller Pracht und lebte mit ihr in Glück und Frende; suhr aber alle Lage mit Iwölsen.

#### Der Wurzelklauber



in armer Wurzelklauber hatte ein bö; ses, böses Weib, das teifte und suchte den ganzen lieben Tag, und machte ihm das Leben arg sauer. Kein Wun; der, daß ihm zuzeiten der Gedanke kam: ach wenn ich von diesem "Kun; ter" doch los werden könnte! Einmal ging er wieder in den Wald Wurzeln suchen, und sieg den Berg auf und

nieder, daß ihm der Schweiß von der Stirne rann. Endlich hatte er den Sac voll, warf ihn über den Rüden, nahm seinen Anotensstock zur Hand und schickte sich zur Heimreise an. Da kam ihm eine aschgraue Schlange entgegen, den Kopf kerzengrade in die Höhe, schlich ganz leise durch Wood und Sestäude, immer näher und näher. Er fürchtete sich wenig vor derlei Setier, das begegsnete ihm auf seinen Berggängen nicht selten. "Schau, schau, den Balg könnt" ich brauchen," rief er und hob seinen gewaltigen Anotenstock. Aber da rief die Schlange auf einmal mit einer seiznen Wädchenstimme, Halt ein! Schone mein Leben!"—"Das ist mir mein Lebtag noch nicht vorgekommen," sagte der Warzelzstauber, "daß eine Schlange sprechen kaun!" und fragte ein wenig keinlaut: "Wer bist du?"— "Ich war ein Wensch wie du," fagte die Schlange. "Einmal badete ich in dem See dort; da sah mich

unein Bater, der war fo bose; er stieß einen entsetzlichen Fluch auch und warf mir die Goldkette um den Hals, die ich noch an mir trage, und ich wurde fogleich eine Schlange. Nimm mich mit, löst mir die Kette ab, ich kann dir noch viel nüten." Da faßte das Kräutermannl ganz sachte die Schlange und trug sie nach Hause; legte sie auf den Tisch, lösse ihr die Kette ab, brachte das Tier in ein großes Stockglas und deckte es zu.

Da tat es einen furchtbaren Rracher, bas Glas gersprang in taufend Scherben, und fatt der Schlange fand ein wunders fconce Madden vor ihm auf dem Tifch. Gine gange Zeit ftand er erschroden da und sagte fein Wort, endlich fing fie an und sprach, er folle jum See hinaufgeben, bort werde er ein Schmudfafte den finden; und dann huschte fie jum Fenfter hinaus. Da rif auf einmal fein Beib die Ture auf, bas hatte gelauscht und fing lett furchtbar an zu toben, was er mit dem Madchen da hatte, und er hatte ihr die Treue gebrochen und fo fort. Als er endlich ju Worte fam und ihr von der Schlange ergählte und der Golde tette, die er noch in der Sand hielt, wollte fie es nicht glauben und begann von nenem mit den gräßlichsten Bermanschungen Aber feine Schlechtigfeit und Untreue. Da fagte er: "Willft bu's au ble erproben?" Gie antwortete, "Ja, verfuch es nur, wenn bu faunfi," und er warf ihr die Goldfette um den Sale - im felben Angenblid war fie eine Schlange. Gefchwind nahm er fie, tat fie in ein Glas und fcolog es fell gu, Da lag fie nun, feine gantische Alte, in dem engen Glasgefängnisse und trummte fich vor Wut. "Lag michlos, lag michlos!" freischte fie. "Ja, wenn du anders wirfti" Aberdas wollte fle nicht versprechen, fle gifchte, tobte und tenfelte, daß das Glas gerfprang und fle tot gur Erde fiel. So war der Burgelflauber von feinem ichlimmen Weibe erlöft. Mun ging er fogleich binaus an ben See und fand auch wirklich bas Räsichen mit den Schmudsachen am User. Wie er aber noch gang anger fich vor Freude ben berrlichen Schat anstaunte, tam erft das Beffe; das ichone Madden, das er erlöft hatte, fand vor ibm, nahm ihn bei der hand und führte ihn in das folge Schloß am See und feierte dort ein prachtvolles Sochzeitsfest mit ibm.

#### Der alte Dudelsachpfeifer



3 mar einmal ein alter Dudelpfeifer, ber fpielte nur immer die eine Beife von der labmen Ziege und war wohl bekannt auf allen Rindtaufen und hochzeiten. Er hatte einen Sohn, der wollte gern freien, weil er aber eines Dudelpfeisers Sohn war, wollte ihn feins von den Mädchen im Dorfe nehe men, und barüber frantte er fich gar

febr. Doch auf einmal verliebte fich des Schulzen Tochter in ihn, das iconfte und reichfte Mädchen im Dorfe. Da war der Trübfinn bei ihm wie weggeblasen, tein Buriche im ganzen Dorf war fo Inftig wie er. Alls nun die beiben fich ichon versprochen hatten. bielt ein reicher Freier bei dem Schulken um fte an, und fie ließ fich bereden, daß fie dem Sohne des Dubelpfeifers den Lauf: paßgab. Da ließ der gute Junge wieder den Ropf hängen und es schmedte ihm fein Effen und fein Trinken mehr, der alte Dudels pfeifer aber fagte, er follte fich darüber nicht fo franken, er wollte ihm einen guten Rat geben. Er felbst wurde bald sterben, und dann follt' er ihm die Dudelpfeife mit in feinen Sarg legen, dann würde fich das Ubrige icon finden. Wirklich legte fich der Bater schon den andern Lag bin und ftarb, und der Gobn fledte ibm die Dudelpseise in den Sara und ste wurde mit dem Bater bes araben.

Seitdem aber tam jede Racht der Alte und pfiff mit dem Dudels fac, und wo er vor einem hause pfiff, da ftarb ein junges Made chen. Damit fing er beim erften hause im Dorfe an, und das Madchen, das gestorben, mußte die andere Racht mit ihm geben und fang bas Lied von der lahmen Biege:

> Befte unfern Better fine Biege nich'efebn? Sei hinket, fei ftinket, fei bet en lahm Been.

Und der alte Dudelpfeiser blies die Weise, die bazu gehört. Bus lett hatte er wohl funftig verftorbene Madchenseeien hinter fich, und bamit fam er endlich vor des Schulzen haus und da fing er auch wieder an zu fvielen und die funfzig Mädchen fangen dazu:

> hefte unfern Better fine Biege nich 'efebn? Sei binket, fei ftinket, fet bet en labin Been.

Mie fie ausgesungen batten, fragte ber Alte des Schulzen Lochter, ph fie unn seinen Sohn freien wollte, wo nicht, so erginge es ihr wie den andern Madchen im Dorfe, und fie mußte auch fterben und bes Nachts mit fputen geben und ju feiner Dudelpfeise das Pled ftugen. Da gelobte fie es an, feinen Sohn zu heiraten, und ber Sadpfeiferzogab. Der Sohn aber hatte jede Racht aufgepaßt, was der Alte anstellte, und hatte das auch mit angehört; am ans bern Tage ging er bin ju des Schulzen haus, aber da war der reiche Brautigam icon wieder bei dem Madchen, und ihm felbst machte fte ein bofes Gestat und wollte nichts von ihm wissen, fein Bater mar' ein herenmeifter, fagt' fie. Alls aber der Abend beraurudte, wurde fte unruhig, und wahrhaftig, um Mitter: nacht tam ber Sadpfeifer wieder und fing fein Lied an; fo wie er aber biedmal fpielte, legte fich das Madchen nieder, murbe frank und immer fräuker und lag endlich am Sterben. Dagelobte fle wieber au, fle wolle bes Sadpfeifers Sobn beiraten, und mur; be wieber gefund. Um andern Lage tam des Sadvfeifers Sohn wieber und bat um ihre Sand, aber da überhäufte fie ihn gleich wieber mit Borwürfen.

Alid aber bie nächste Nacht fam, wurde ihr gang angst und bang, und um 12 Uhr war der Sadpfeifer wieder da und pfiff fie frant, flerbeusfrant. Da gelobte fie jum drittenmal an, daß fie feinen Sohn heiraten wollte, und fogleich murde ihr wieder beffer. Und wie nun am andern Tage des Pfeifers Sohn hinkam, war icon alles bereit zur hochzeit, und der Reiche hat abziehen muffen, und ben andern Sonntag haben fie geheitatet. Da ift aber der Sade pfeifer noch einmal gekommen und hat fich überzengt, daß nun alles in Ordnung mar, und fein Gohn hat die Pfeife aus dem Barge nehmen muffen, fonft hatte ber alte Sadpfeifer noch ims mer feine Rube gehabt.

#### Die Stimme im Walde

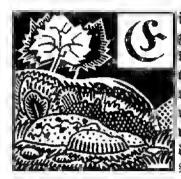

in Bauer wollte einmal in die Stadt zum Markt. Wie er durch den Wald kam, hörte er plöglich so ein eigenstümliches Geräusch. Er blieb stehen und horchte. Da hörte er's wieder, und rief: "Wat scha dat bedüden?"—Und richtig, da antwortete es "Wat frögst du dornah!" Nun wurd es dem Vauern gauz nuheinstich, aber er ging

doch näher heran und rief "himmel Dunnerwetter! du verfluche tes Nas, wift' di melden! Id tred min Tuffel ut!" - "Tredfi du em ut, tredidem ud ut," autwortete die Stimme. Undeh'er fich's versah, kam ein großes schwarzes Eler aus dem Gebusch, war aber ebenso schnell wieder verschwunden. Da jog der Bauer feine beiden Pantoffeln aus und warf fle binter dem Liere ber in den Wald hinein. Sogleich ließ sich die Stimme wieder vernehmen: "Wie t' rinschallt, so scha't nd wedder rutschallen", und zwei Pantoffeln flogen aus dem Walde beraus, aber von purem Gold! Als der Bauer das fah, fagte er: "Rrug un Bomben Gras naten, nufchmiet idmin letten Dabler ud rin." Da rief die Stime me wieder: "Wie't filbern rinschallt, so schallt 't golden wedder rut", und ein goldner Taler fam herausgeflogen, der flog aber dem Banern fo derbe an den Ropf, daß er eine diche Brufche be: fam. Doch die Sache gefiel ihm ju gut, er dachte: du versuchst es nochmal. "himmel Krüg un Granaten, wie't Floden vom him: mel schnieget, so kaenen die Goldstücke ud vom himmel schniegen. Id schmiet min Mus wult Knopp ud noch rin." Und er schnitt fich alle Knöpfe von Rod und Weste ab, padte fie in die Müge und warf alles zusammen in den Wald binein. Da antwortete die Stimme: "Wie't hörnern un linwandich rinschallt, fo schallt't dia: mantsch un purpursch wedder rut." Hud dabei flogen ihm dia: mantene Anopfe und eine purpurue Müge gegen den Ropf. Als der Bauer diese herrlichkeit noch gang erstaunt betrachtete, fiand plötlich eine schmutige Altsche vor ihm, die sprach: "Buer, nu

hest' wol nog, nu lop to hus nah Muddern un vertell ehr, wat di passiert is." Da pakte der Bauer seine Schätze zusammen und sehrte nun nach hause zurück und zeigte seiner Frau, was ihm so unverhofft im Walde beschert war. Und die Leute meinten, das müssie wohl die Waldsee gewesen sein, die ihn so reich beschenkt batte.

### Das goldne Königreich



in reicher herr hatte einen einzigen Sohn. Als dieser zwanzig Jahre alt war, sprach er: "Bater, ich will reisen und die Welt sehn." Der Alte war damit zufrieden, gab ihm einen Wasgen und Pferde, einen Bedienten, viel Geld und noch mehr gute Lehren, und der Jüngling zog dahin.

Gines Abends famen fie in einen großen Abaid, und weil es dunkel war, gerieten fie vom Wege ab und gelaugten zu einem fleinen Sanfe. Der Jüngling frat hinein, und da faft eine Fran beim Tener und tochte fich ihr Abendbrot. "Rann ich bei End, fibernachten?" frug er. "Ei mit Freuden," fprad die Frau, "fest End bin und tut, als ob Ihr zu hause wäret." Das war dem Jüngling gerade recht, er af und trank nach her: gensluft, denn er hatte den gangen Lag noch nichts in den Magen befommen, und ichlief wie ein Pring, bis die Conne icon hoch am himmel fand. Er fprang empor und ichaute durch das Fenfter in ben ichonen grunen Bald; da liefen hiriche und Rebe und Safen in gaugen herden herum, und wilde Bogel aller Arten flogen von Baum gu Baum; dagu fangen die Lerchen und Finken und Rachtigallen, daß es ihm fo wohl wurde, wie ihm nie gewesen war, und er beschloß, den schönen Wald nicht so bald zu verlaffen. Weim Frühstück frug ber Jüngling die Fran, wem der Wald ges bore? "Der Bald gehört mir," sprach fle. Da frug er weiter, ob er wohl darin jagen durfe, denn die Jagd fei feine größte Luft

und Freude. "Das nicht, soviel Euch beliebt, doch ich rate Euch, tut es nicht," erwiderte die Frau. Er schling den Rat aber in den Wind, denn er sah keinen Grund dazu, ergriffeine Büchse und sprang fröhlich in den Wald hinein. Da ries die Frauseinen Diener und sprach: "Geh und folge deinem Herrn schnell, so lieb dir sein Leben ist. Wenn ihr auf den freien Waldplatz kommt, dann springen drei weiße Hirsche vor euch her, doch darf dein herr keinen schießen, im übrigen mag er töten, was ihm vor den Lauf kommt. Du darsst deinem Herrn aber nicht sagen, daß ich dir dies verraten habe, sonst ist es um dich geschehen." Der Diesner dankte der Frau von Herzen für ihren Rat, denn er liebte seinen Herrn über alles.

Raum waren beide einige hundert Schritte im Walde fortgeganzgen, da wurde es lichter und immer lichter und sie kamen auf eine große Wiese, da sprang ein Bächlein lustig über weiße Riesel, und die Bögel sangen, daß dem Jüngling das herz im Leibe hüpste. Da raschelte es plötzlich im Gebüsch, und drei prächtige schneeweiße hirsche mit stolzem Geweih sprangen heraus und liesen quer über die Wiese hin. Der Jüngling legte an, aber ehe der Schuß noch siel, schlug der treue Diener ihm die Flinte in dei Höhe, so daß die Rugel in einen Baum suhr und die hirsche unz versehrt davonsprangen. Der Jüngling suhr den Diener hart an, warum er das getan habe, doch dieser entschuldigte sich und sprach, eine Biene habe ihn in die hand gestochen und darüber sei er ausgesahren.

Sie gingen weiter und der Jüngling schoß noch allerlei Wild, aber die Freude war ihm verdorben, denn die drei weißen hirsche wollten ihm nicht aus dem Ropse. In dem Waldhäuschen nahm die Frau den Diener beiseite und lobte ihn, er habe seinem herrn das Leben gerettet. Sie trug inihrer Freude die köslichsten Speisen aller Art auf, schenkte Wein aus aller herren Ländern ein und dem Jüngling gesiel es immer besser bei ihr.

Am andern Morgen griff er wieder zur Flinte und ging in den Wald. Da sprach die Frau zu dem Diener: "Seh und folge schnell deinem Herrn; wenn ihr auf den freien Waldplatz kommt, dann springen drei braune hirsche daher, aber verhüte, daß dein

herr sie schießt, so lieb dir sein Leben ist, und verrate nicht, daß ich bir dies gesagt habe, sonst ist es um dich geschehn." Der Jünge ling ning ganz denselben Weg, wie tags vorher, wie sehr auch der Diener suchte, ihn anderswohln zu führen. Bald kamen sie aus die schöne Waldwiese mit dem muntern Bächlein und all den tausend Bögeln. Da raschelte es wieder im Gebüsch, und drei branne Hirse mit prächtigem solzem Geweih sesten quer über die Wiese hin. Der Jüngling schlug an, aber zugleich gab der Biener ihm einen Stoß, daß die Kugel in die Lust psiss. Da suhr der Jüngling zornig auf und ries: "Wenn du dies noch einmal magst, dann schleße ich dich nieder;" und was der treue Diener auch sagen und wie er sich auch entschuldigen mochte, alles half nichts, sein Herr blieb dabei. Er konnte nicht verschmerzen, daß die drei Hirse ihm durchgegangen waren, denn schönere hatte er sein Leben lang nicht gesehen.

Die Fran in dem Waldhäuschen trug heute noch viel köftlicheres Essen auf als am Tage vorher, und die guten Weine aller Art standen die Hülle und Fülle auf dem Tische. Zum Diener aber sprach sie heimlich, er habe seine Sache gut gemacht, und sein Herr gebe einem großen Glüd entgegen.

Alle ber Müngling am folgenben Morgen wieder in den Balb fpraug, fprach ble Bran gu bem Diener: "Geb und folge beinem herrn und laft ihn nur nicht schießen, wenn er heute drei schwarze hirsche auf bem Baldplas ficht; beute ift der gefährlichfte Lag und fein Leben hangt baran; verrate mich aber nicht, fo bir bein Leben lieb ift." Der Diener verfprach es ihr willig und eilte feinem herru nach. Aber heute war es ihm fo traurig zumute; der Wald schien ihm nicht mehr so schon, und die Böglein nicht mehr so luftig, und das Bächlein nicht mehr fo munter. Er versuchte wohl feinen herrn einen andern Weg ju führen, aber der Jungling wollte nicht, er hatte die drei Siriche im Ropf und drohte dem treuen Diener: "Seute rate ich dir aber gut, floße mich nicht, fouft geht es dir folimm." Also tamen sie an der Waldwiese an und faum fanden fie da, da brachen drei schwarze hirsche mit madtigem Geweih aus den Bufden und fprangen quer über ble Wiese daber. Der Jüngling schlug an, da gab ihm der treue Diener einen Anch, die Augel sauste in den Wald und die drei hirsche entsprangen. "Das sollst du mir blißen," schrie der Jüngsling und lud von neuem. Wie sehr der Diener auch jammerte und um sein Leben bat, alles half nichts, der Jüngling schoß ihn in seinem Zorne nieder.

Als die blasse Leiche aber so vor ihm lag, da verrauchte der Jorn bald, und die Rene kam. Vergebens ries er den treuen Diener mit hundert schönen Namen, er weinte und rang die Hände, er war tot und blieb tot. Da stürzte er wild und wie ein Wahnsinniger durchden Wald zurück zu dem Waldhänschen, doch es war öd und einsam, die sreundliche Frau war verschwunden. Er sattelte im Stall eins seiner Pferde, sprang darans und ritt verzweislungs, voll weg, wohin, das wußte er selber nicht.

So war er in tiefster Betrübnis Stunde um Stunde dahinge; sprengt auf wilden Waldwegen. Die Sonne stand im Mittag und sie ging zur Nüsse, und der Wald wurde immer dichter; weder Dorf noch hans war zu sehen, hunger und noch mehr Durst quälten ihn. Die ganze Nacht ritt er sort, bis es wieder tagte, da öffnete sich der Wald und er kam aus eine große Wiese, daraus sprang eine klare srische Quelle. Er bückte sich zu ihr, um seinen brennenden Gaumen zu letzen, und trank lange Züge. Als er sich aber wieder erhob, stehe, da standen drei wunderschöne Jungs srauen vor ihm.

Er zog seinen hut zum Eruse ab, doch sie schauten ihn sinster und zornig an und sprachen: "On hast in deinem bösen Zorne dein Glück verscherzt und unsere Erlösung auf lauge Zeit verschoben. Jest wärest du im goldnen Königreich, wenn du gutem Rate und freundlichen Bitten gefolgt wärest, nun aber mußt du noch lauge wandern und viel kämpsen, dis du dahin kommen kannst." Da stürzte der Jüngling vor ihnen auf die Knie und rief voll Reue: "Ich will alles dulden und ertragen, wenn ich nur meine Tat wieder gut machen kann, saget mir nur, was ich tun soll." "Das ist uns nicht gegeben," sprachen die Jungsrauen, "doch wollen wir dir beistehen, soviel uns erlaubt ist."

Da gab die Alteste ihm ein Schwert, dem konnte nichts wider, stehen, und wer von ihm getroffen wurde, der sank tot zu Boben.

Die zweite gab ihm eine Börse, die blieb immer mit blanken Goldstiden gefüllt, wie viel man auch herausnehmen mochte. Die Jüngste aber war die Schönste, die hatt' es ihm gleich ans getan, so daß er immer nur sie ansehen mußte; von ihr bekam er einen goldnen Ring, daß er ihrer nicht vergesse. Dann verschwans den sie.

Belt faßte der Jüngling neuen Dut, schwang sich auf fein Pferd und ritt ruhigen Sinnes in den Wald hinein. Roch war er feine hundert Schritte weit, da bort' er ein schredliches Zischen und tanmerliches Brullen in dem Gebuich. Er fprang darauf ju, und ba war es ein icheuflicher Lindwurm, der feinen langen Schweif um einen Löwen gefchlagen batte und ihm fein Gift entgegens fpie. Rurg entschloffen faßte der Jüngling fein Schwert und tat einen schweren Schlag, fo daß er dem Lindwurm den Schweif abschlug, und das abgehauene Stud fuhr mit folcher Gewalt in die Banne hinein, daß es gange Afte gerbrach. Mit einem zweis ten Schlage traf er den Ropf des Drachen, fo daß das Untier hinffürzte und die Bunge armslang aus dem halfe ftredte. Der Bowe aber ichuttelte fich und fprang vor Freuden wie ein ges treuer hund ju feinem Befreier, brudte feinen gottigen Sopf an ibn und fuchte ibm auf jebe Art feinen Dant zu beweifen, folgte . ihm auch feit dem Angenblide überall hin. Da wuchs dem Jüngs ling ber Mut, benn nun erfannte er die Rraft feines Schwers tes, und er ritt unermidet manche Woche lang feines Weges fort, bis er endlich an das Wasser Irrewellen fam, welches fo groß und breit ift, daß man fein Ende gar nicht abfeben fanu.

Da lag am User ein Schiff vor Anfer, und nicht weit davon stand des Schiffers Haus. Der trat heraus, grüßte den Jüngling und bot ihm Speise und Trank. Der Jüngling nahm es dankbar au, denn er hatte seit vielen Tagen nur von Wurzeln und Kräuztern gelebt. Dann frug er den Schiffer, ob er nicht wisse, wo das goldne Königreich liege? Der Schiffer sprach: "Wenn Ihr dahin wollt, dann seid Ihr schlecht beraten; das liegt weit, weit jenseits des Wassers und der Riesenländer, und der Weg dahin ist schwer und gefährlich; denn die Riesen sordern von jedem, der durch ihr

kand will, eine hand oder einen Fuß als Joll." "Ich sürchte mich nicht vor den Riesen," erwiderte der Jüngling, "wenn ich nur in das goldne Königreich kommen kann." "Wenn Ihr nicht ans ders wollt, dann fahre ich Such über," sprach der Schiffer. Der Jüngling trat mit seinem Pferde und dem Löwen in das Schiff, der Wind blies in die weißen Segel, und es flog über die Wellen dahin. Bald aber verfinsterte sich der himmel, der Sturm erhob sich und warf das Schiff auf und nieder, wie einen Spielball, so daß man jeden Augenblick meinte, es müsse versinten; doch der Jüngling behielt seinen Wut und verzagte nicht. Nach einiger Zeit ließ der Sturm nach, es wurde wieder hell und heiter, und das Schiff landete bei freundlichem Sonnenschein. Der Jüngsling lohnte dem Fährmann reichlich, dankte ihm und stieg ans Land.

Noch ehe er sich recht umschauen konnte, hörte er einen entsetzlichen kärm und sah drei Riesen, die mit eisernen Stangen auf ihn zuliesen und schrien, sie müßten seine rechte Hand zum Zoll haben. "Semach, gemach!" sprach der Jüngling, "das hat nicht so große Sile"; und er trat ihnen sest entgegen, schwang sein Schwert und schlug in einem Hui zweien den Kopf ab, den dritten zerriß sein köwe und nahm ihn als Frühstückein, aber nicht ganz, denn der Riese hatte handdickes Fett auf den Knochen und war wohlgenährt. Dann sprang der Jüngling aus sein Pferd und ritt weiter durch Wald und Heide, Wiese und Weide, bis er wieder an ein großes Wasser kam. Um Strande stand ein Haus und vor dem Hause lag ein Schiff.

Der Schiffer trat aus dem Hause, als er den Tritt des Pferdes hörte, grüßte den Jüngling und bot ihm Obdach, Speise und Trank in seinem Hause an. Der Jüngling nahm dies dankbar an, denn er hatte seit seinem Kampse mit den Riesen nichts mehr genossen. Nach dem Essen frug er den Schiffer, wie das Wasser heiße und wo das goldne Königreich liege? "Das Wasser heißt Erausam,"sprachder Schiffer, weiles alles verschlingen möchte, was aus ihm schwimmt undschwebt. Aber wenn Ihr in das goldene Königreich wollt, dann habt Ihr schlimme Wege. Das liegt weit jenseits des Wassers und der Riesenländer. Die Riesen sor:

bern aber von jedem, der durch ihr Land will, eine Sand ober einen Rug, und ihrer find viel; barum rate ich Euch, bleibt lieber bier." "Ich frage nichts nach den Riefen und tamen fle auch gu Dugenden," fprach der Jüngling. "Wie Ihr wollt, ich fahre Euch gern über." Da fliegen fie alle in bas Schiff, ber Kabrmann gog bie Segel auf, und der Bind blies fo gunffig, daß es eine Luft war. Er blies aber mit der Zeit immer ffarter und ffarter, der Simmel verfinfterte fich, und ein fcbredlicher Sturm mitheftigem Gewifter brach los. Das Baffer wurde flets wilder, die Bellen padten ordentlich das Schiff wie mit welßen Fäusten und warfen ed berum, dag bem Sabrmann boren und Seben verging. Aber ba fellte fich der Müngling and Steuerruder und fand fest und aufrecht da und je wilder das Waffer wurde, um fo mehr Freude machte es ihm. Endlich legte fich der Sturm, die Bellen murben immer jahmer und fleiner, und julete waren fle gang fill und friedlich, und das Schiff glift nur fo über fie dabin. Um Lande flieg ber Jangling mit feinen Lieren aus und gab bem Schiffer Aberreichen Lobn. Da fprangen feche plumpe Riefen mit ichweren Clauftaugen berbel, die fchrien ibm gu, er muffe ihnen feine linke Sant ale Boil geben, wenn er durch ihr Land wolle. "Sogleich follt ihr fie haben" rief der Jüngling, bob fein Schwert, und bui fagte es, ba wußten vier von den Riefen nicht mehr, wo ihnen der Ropf fland; bie zwei andern nahm der Lowe zum Frühfflich und fraß, als ob er in acht Lagen nichts mehr bekommen follte. Immer weiter ging nun die Reise über Berg und Sal, bis fie an ein brittes Baffer tamen. Da lag ein machtig großes Schiff vor Unfer, und am Strande fand des Schiffers haus. Der trat heraus, grußte den Jüngling und bot ihm Obdach und Labfal. Das ließ er fich gefallen, denn in den Bergen und Talern war er feinem Wirtshaus begegnet und fein Magen fnurrte. Rache bem er fich gestärtt hatte, frug er ben Schiffer, wie das Baffer beiße und wie weit es bis jum goldnen Konigreich fei? "Das Baffer heißt das Allerschilm mfte," sprach der Schiffer, "weil noch tein Schiff hat hinüber fahren können. Aber wenn man auch brüben wäre, dann hat man immer noch nicht gewonnen, denn ba liegen neun Riesen, die lassen nicht mit sich spaßen; sie forbern von jedem die Füße als Zoll, der in das goldne Königreich will, und mit denen wird niemand so leicht fertig." "Die Riesen küms mern mich nicht, wenn Ihr mich nur überfahren wollt." "Dazu ist mir mein Schiff und mein Leben zu lieb," erwiderte der Schifsfer; aber als der Jüngling anfing, aus der Börse blanke Goldstaler auf den Tisch zu zählen, wurde der Fährmann immer mustiger, und als der Tisch vollgezählt lag, sprach er: "Nun, ich will's wagen."

Da flieg der Jungling mit seinen Dieren in das Schiff, der Kahre mann folgte, und die Segel schwollen im frischen Binde. Ploblich aber brach der Sturm los. Das Waffer wurde wie gang schwarz, die Wellen gingen turmboch und pacten das Schiff, als ob sie es germalmen wollten. Dagu gudten die Blibe, fo daß der hims mel wie ein Renermeer schien, die Donner folgten sich Schlag auf Schlag, furz es war als folle die Welt untergehn. Der Schif: fer jammerte und fchrie, die Tiere wimmerten vor Augft, nur der Jüngling war ruhig und kalt. Als der Schiffer kulett alles verloren gab, als die Segel riffen, der Maft brach, und feine Rettung mehr möglich schien, da faßte er das Steuerrnder und hielt an ihm aus, bis der Sturm fich legte, die wilden Waffer sich ebneten und die Sonne wieder hinter den Wolken hervors trat. Da lag das Riefenland vor ihnen, der Jüngling beschenfte den Fährmann noch einmal reichlich und machte sich mit seinen Tieren auf den Weg.

Er war nicht weit gegangen, da kamen die neun Ricsen schon herangepoltert, schwenkten ihre dicken Eisenstangen über den Röpsen und schrien alle durcheinander: "Deine Füße müssen wir als Joll haben! Her deine Füße! Deine Füße her!" "Ei schreit nicht so toll, ich höre es ja schon," rief der Jüngling. "Wer will meine Füße haben?" "Wir wollen sie haben," schrien die vier ersten und wollten über ihn herfallen, aber hui sagtedas Schwert, und da waren sie alle vier mänschenstill. Dann lief er zu den sünf andern, die nicht so schwell gelausen waren, hui pfiff das Schwert und da lagen wieder drei da, die zwei lessen nahm der Löwe zum Mittagsbrot und fraß, daß er nicht mehr von der Stelle kounse.

Boller Freudeschante der Jüngling um sich, und da lag in der Ferne eine wunderschöne Stadt, die strahlte und seuchtete in der Sonne wie reines Gold. Er ruhte einen Augenblic aus, dann spornte er sein Roß und sprengte auf die Stadt zu, aber je näher er kam, nun so weniger konnte er den Glanz aushalten. "Das muß das goldne Königreich sein," sprach er, "oder ich sinde es nie," und er hatte recht, denn es war die Hanptskadt vom goldnen Könige reich.

Als er hineinkam, suchte und fragte er zuerst nach dem Königssschloß; dann kehrte er in einem Wirtshaus ein, das dem Schlosse grade gegenüber lag. Da hörte er von dem Wirt, im Schlosse seine drei schwer Prinzessunnen, sie seien aber verwünscht und könnten nur durch den Bräutigam der Jüngsten erlöst werden; der wohne noch jenseits der drei Weere und der Riesenländer und es sei eine große Frage, wann er komme. Der Jüngling frug weiter, wir der Bräutigam die Erlösung vollbringe; das Schloß sei ja immer geschlossen, und nan sehe ihm nicht an, daß ein lebendes Abesen darin wohne. Da sprach der Wirt, wenn der Bräutigam im rechten Abagen und mit den rechten Pferden zu dem Schlosse sahre, dann werde es sich öffnen, weiter wisse er nichts.

Mun wuste der Jüngling genug, nur er konnte der Bräutigam sein. Am solgenden Tage tat die Börse ihre Schuldigkeit, er kauste einen schwarzen Wagen und sechs schwarze Nosse, nahm viele Diener an und kleidete alle schwarz; also suhr er auf das Schloß zu. Als der Wagen in die Nähe des Tores kam, sprang es auf, und da kam er in den großen Schloßhof. Der war aber öde und einsam und alle Türen und Fenster gesperrt; nur dem Tor gegenüber war ein zweites Tor, das war auch offen. Der Jüngling befahl dem Autscher hindurchzusahren, denn er glaubte in einen zweiten hof zu kommen, aber er befand sich auf der Straße, und das Tor schlug hinter ihm zu.

Da sah er, daß dies der rechte Wagen und die rechten Pferde nicht waren. Er kaufte sich nun einen prächtigen braunen Wagen mit sechs braunen Pferden, kleidete auch alle seine Diener braun und suhr wieder auf das Schloß zu. Das große Tor sprang vor dem Wagen auf, und der Wagen rollte in den Schloßhof. Da war es wiederum ganz still und einsam, nur waren die Fenster alle offen, so daß man in die prächtigen Zimmer sehen konnte, doch die Türen blieben geschlossen und keine lebende Seele zeigte sich. Da befahl er dem Kutscher, durch das zweite Tor zu fahren, und als er kaum hindurch war, schlug es hinter dem Wazgen zu.

Um folgenden Tage kauste er sich einen schneeschloßenweißen Wagen mit sechs Schimmeln, kleidete alle seine Diener weiß und suhr also nach dem Schlosse. Da sah er von weitem schon das große Tor sperrangelweit offen, auf dem Dache flatterten die Fahnen, und die Ranonen schossen, als er näher kam, daß der Erdboden zitterte. Als er hineinsuhr, scholl ihm Musik entgegen von Pauken und Trompeten, und der ganze Hof stand voll prächtig gekleideter Herren und Frauen und Diener; die schlossen seinen Wagen auf und empfingen ihn ehrerbietig, um ihn ins Schloß zu führen. Da stand an der Treppe der König mit seiner Krone auf dem Haupte, drei wunderschöne Jungsrauen zu seiner Seite. Die süngste und schönste aber eilte dem Jüngling entzgegen und sprach: "Sei gegrüßt, mein Erlöser und Seliebter!" Sie füßten sich und wurden zur Stunde miteinander vermählt und waren in treuer Liebe glücklich ihr Leben lang.

## Der Jude im Himmel

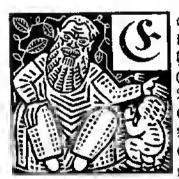

a kann'r un kann'r nich wedder up; kömen, wö dat Hilmische (Hildes; heimische) Dörp hett, out weden nein (fein) einzig Buer in'n Himmel is. Loibet mal (wartet mal): Söhre, Eussen, Heine, Lechstedt, Achten, Aslel, Babenstedt, Drispenstedt, Maren, Geußen, Bössen, Sossen! Ne, et is'e nich twischen. Man stille! Eime, Kem;

me, Schelwerten, Garmiffen, Mgarmiffen, Bolgen, Emmerte, himmelsbor, GrotensDangen, LütjensDangen, Siweffe, Petts

le - D, fan woll eddoch, et is'r wedder nicht wischen! Ra, faulat et beten wo et will! Dullmuren fall't beten, de Ratte mot boch en Namen bebben. Alfo mat ed feggen wolle, gang vor buffen mas emal en grot Starbent in Silmeffen. Do forben of emol in einer Racht veertein Minschen, davon woren britteine Chriffen un eine was ein Joude. De drittein Chriftenfeelen harrn't hille (eilig), na'n himmel tau fomen un merfeben nich, bat be Joude fed twischen se brenget harre, un als ob be of mit dertan bore, up de himmelsporte losmarichire. Sau mochte et wol morgens um Rlode Geffe fin, as bei Beerteine fcon an de Porte floppes den. Petrus harre den Dag vorher veel tau daune hat mit Seelen Serinlaten, was recht moie un breie fed (mude und brebte sich) noch mal in'n Bedde berum. Drum word be recht falsch, as bei Beerteine anfloppeden, fprung ut den Bedde, flott up un funrrede: "Joi fonnen of fpater farben; no man hille berin!" - Drup leggt'e fed wedder ben un befümmert fed nich woider um de Seelen. San mocht et wol en Duhr achte fin, als Paulus upflund un Petruffen wedebe. As Petrus fed non antog, fnuffele Panine fan in ber Luftherum, un fah: "Swerenot!" fah'e, "wat id benn bat, Petrus, et rudt med ja boir fan nah Annflot?" -Petrue fung of an tan funffeln un fab: "Beit Gott, bat is Knuf-18t, ed wore bod neinen (teinen) Jonden mit herinlaten hebben! Et find'r vorben Beerteine fomen un ed bemme fe med nich recht betefen, weil ed noch fo moie mas. Riet, ba fittetfe alle Beerteine." "Michtig!" feggt Paulus, "un bei ba mit der langen Rafe is'n Joude oder ed will nich Paulus beten! Do, bat werd 'ne fcone Geschichte weren, wenn ba be Oble hinner fummt!" -Petrus tratt fed in'n Roppe un feggt tau Paulus: "Weiste wat, leiwe Junge, smoit med den Jouden bernt." - "Bat, ed!" seggt Baulus; "wat fallt ded in, ed braf med je (id) barf mid ja) gar nich mit'n Jouden befaten; smoit du'n doch fülwest berut!" - "Ed draf je of neinen Jouden anpaden," feggt Des trus, "bat is den jungffen Geelen bre Gate. — Jen ba," (Ihr ba) reppt be drum bei torlet efomenen brittein Geelen an, "smoitet med doch mal den Jouden hernt, dei da twischen jed flu!" Dei awer - et woren alle Silmifche Borger un meinen

seck nich schlecht mat — woren fred, un fäen: se wören sau gut Christen woi dei Muschee (Monsteur) Avostel of: se brukeden fect of mit neinen Jouden tau befaten. Betrus wollte falich weren, awerft Paulus fa': "Mat nein Spettatel, füs fümmt'r de Oble tan; ed befinne med of, bat wie an'n leften Froidage mit Michael utmaket bewt, dat wenn't'r mal wat rut tan smoiten gift, fau schöllt dat de drei Jüngsten ut der Gemeine Pullmuren dauen." - "Gottlov!" feggt Petrus, "da hemt we wedder ne Sorge wenniger, flah doch mal dat graute Bant up un fief in'n Register tau, wo de Jüngesten ut Pullmuren tan finnen find." "Jawoll," feggt Paulus, un halt dat grante Bank ber; fangt an tau bladern un bladert un focht un focht nach der Gemeine Bullmuren un fann se nich finnen. "Dhie Quengeler, gif med mal et Baut," seggt Petrus, un bladert un socht un socht -"Swerenot!" reppt be up emal un verjöcht fed (erschrickt), "be Gemeine Pullmuren fteit'r je gar nich inne! Jedoch wahrhaftigen Gott nein einzig Minsche ut Pullmuren in'n himmel!" - "Wat is nou fau danne?" feggt Paulus; "non motte we fau lange mit den Joudensherutsmoiten toiben, bet mal eine ut der Gemeine Pullmuren in'n himmel fummt!" — Ja, toibet man tau, be Joude fann'r noch lange inne fitten.

# Das Pomeranzenfräulein



inst wurde ein reicher junger Grafensschu von seinen Eltern sehr bedrängt, daß er heirafen solle, und viele schöne Prinzessinnen wurden ihm vorgesschlagen. Allein er mochte keine von allen, denn er hatte es sich in den Kopf gesetzt, nur eine Braut heimzussühren, die nicht von einer Mutter gesboren war, und eine solche konnte er

lange nicht finden. Es ließ ihm aber feine Anhe, und er wollte so lange suchen, bis er die rechte Braut für sich fände. Er ließ

fich fein Roß fatteln und nahm von feinen betrübten Eltern Ab: schied und ritt in die weite Welt hinein. Go war er schon febr, sehr lange geriffen und noch immer hatte er die rechte Brant für fich nicht finden können. Da fam er eines Tages zu einem Kreuze wege; bort fand ein altes Beiblein, krumm und gebucht, das hatte nur einen Jahn im Munde und seine Augenbrauen waren fo lang, daß fie tief über die Augen hingen. Als nun der innge Graf das Beiblein fragte, wohin die zwei Bege führten, da hat er schreien muffen, daß fie ibn verstand, denn das Weiblein war vor Alter fast taub. Auf ihre Fragen ergählte er ihr von seinem Borhaben, und die Alte nickte und wackelte beifällig mit dem grauen Ropf und fagte mit einer freischenden Stimme, die ichwer ju verfleben mar: "Schmuder Rnabe, gebe ben Weg." - Dabei zeigte sie mit dem haselstöcken auf den Weg, der rechts führte — "und du wirst ein großes, großes haus finden, gehe hinein, schunder Rugbe, und hinter der Tür wirft du einen Rehrbesen finden. Den nimm, und fehre die Stiege, und wenn du die Stiege gelehrt baff, dann wirft du zu einem großen Lowen fommen, schunder Runde I und der hält einen goldenen Schlüffel in seinem Machen. Den Schlüffel mußt bu bem lowen mit Gewalt aus bem Raden reifen und damit die Zimmertur aufsperren, vor der er fleht. Dann wirft du in ein prächtiges gimmer fommen, da fleht wieder ein Lowe mit einem Schlüffel im Rachen vor einer Dur. Diesen Lowen aber mußt du erlegen, schmuder Knabe, und ihm wieder den Schlüffel nehmen. Mit dem ichließt du die andere Tür auf, dann fommft du in die Ruche, und in der Ruche wirst du drei schone rotgelbe Pomerangen finden und ein Reffer mit einem Griff aus Chenhols. Das Meffer nimmst du und schneidest eine der drei Pomerangen auf, schmuder Knabe, dann wird ein wunderschönes Fraulein, icon wie die Sonne, beraus, lommen. Du mußt aber mit ihr gleich zu dem Brunnen geben, ber wor dem haustore unter den zwei Linden fieht, und deine Brant unter das Waffer halfen, sonft wird sie aleich jusammen, welfen und flerben."

Der Grafensohn dankte ihr für ihren guten Nat, ritt in den kühelen bunklen Wald hinein und kam immer tiefer und tiefer, bis

er ploblich por einem großen Schlosse fand, das aus weißem Marmor erbaut mar. Er trat durch das große schone Portal ein und fand hinter ber Sausture ben Befen; ben nahm er und febre te damit die Stiege, wie es ihm die Alte gesagt hatte, Als er das getan hatte, fam er zu dem Lowen, dem nahm er ben goldenen Schluffel aus dem Maule, fperrte die Saalture auf, die von Ebenhols mar, burchichritt bann ben weiten Saal, bis er gu bem zweiten Löwen fam, der wieder einen goldenen, noch schöneren Schlüffel im Rachen bielt. Ererlegte den Lowen, nahm den Schlüfe fel, schloß damit die nächste Ture auf und ging in die Ruche. Dort fand er auch wirflich das Meffer und die drei Pomerangen, die waren wie das reinfte Gold und glängten wie die Sonne; er magte es fannt, fie angufaffen. Endlich fagte er fich ein Berg und griff nach ber nächsten, erften Pomerange und nach bem blanken Meffer, und fchnitt den goldenen Apfel entzwei. Aber taum hatte er die obere Sälfte abgeloft, da fand ein wunder: icones Madchen vor ihm in der unteren Salfte der Bomerange, die er in den handen bielt; das fleine Fraulein war fo icon wie der Lag und seine Augen blau wie der Sommerhimmel. Dem Grafensohne murde es gang munderlich ums berg, er vergaß die Mahnung des alten Mütterchens gang und gar, und ichaute und schaufe nur bas schone Jungfräulein an, bachte gar nicht an ben Brunnen. Und wie er fo daffand, da welfte das ichone Bild gus fammen und ftarb vor feinen Augen.

Da erschraf er und dachte, das zweitemal den Rat der Alten besser zu befolgen; er nahm die zweite Pomeranze und das blanke Wesser und stieg die weiße Marmortreppe hinab in den Hos. Als er bei dem Brunnen unter den zwei Linden angekommen war, schnitt er die goldene Frucht auf; und es blendete ihm sast die Augen, ein Jungfräulein stand vor ihm, so schön, wie die Sonne noch nie eins beschienen hat. Er hielt ste unter den Strahl des Wassers und da wurde ste immer größer und größer, so daß seine Hände sie nicht mehr halten konnten und sie aus dem Boden stand und endlich fast so groß war wie er. Da schlang er den Arm um sie und führte sie in das Marmorschloß, und sprach zu ihr, sie solle da bleiben, bis er mit Noß und Wagen wiederkäme.

Dann nahm er Abschied von ihr, füßte sie und wanderte zu seinen Eltern, um Noß und Wagen zu holen. Die schöne Pome; ranzenjungfrau aber blieb nun ganz allein im Schlosse, mußte sich selbst das Wasser holen und das Essen bereiten und hatte so ganz allein wohl manchesmal Laugeweise.

Neben dem großen Marmorfchioß stand aber ein fleines Haus, darin wohnte eine Here mit ihren zwei Töchtern. Die sahen das schöne Mädchen östers zum Brunnen unter den Linden gehen, kamen auch zu ihr herauf und fragten sie aus, und das Pomeranzeutind war arglos und erzählte ihnen in seiner Einsalt alles, gezrade wie es Kinder tun.

"Komm mit," sagte einmal die ältere Herentochter, "die Mutter hat Anchen gebachen, die schmecken so gut." Das Mädchen ließ sich bereden und ging mit. Sie spielten allerlei Spiele und da soilte das Mädchen einmal Königin werden, und mußte sich um/lieiden und die Haare stechten lassen. Wie es aber so dasaß, da drücke ihm eine von den beiden Schwestern eine Nadel in den Kops, das war eine Zaubernadel, und das arme Kind wurde in eine Laube verwandeit.

Gine von den zwei hästlichen Schwestern ging nun in das Schloß hindber und wartete, bisendlich der Bräntigam angesahren kam. Der flaunte nicht wenig, wie eranstatt seiner schönen Braut die garzstige Hige Herentwehter fand. Aber die wußte allerhand Ausreden, und er meinte, sein gegebenes Bersprechen müßte er halten und ihn tonnten doch nur die Augen täuschen; er nahm also die häßliche Braut zu sich in den Wagen und suhr nachdenklich mit ihr sort.

Während sie aber unterwegswaren, kam der alten Here die Taube aus und stog dem Wagen nach und umstatterte ihn und schlug mit den weißen Flügeln, daß der junge Graf es merkte und mitzleidig die Hand herausstreckte, um sie hereinzulangen. Die falsche Braut aber war bose darüber und wollte es nicht leiden, denn sie hatte das Tierchen erkannt. Doch er nahm es herein, hielt es auf seinem Schoß und streichelte es, so daß es zu girren ausing. Und wie er ihm so über den Kopf strich und das Tändchen ihn mit seinen schwarzen klugen Augen ansah, kam er an die Nadei; voll

Mitleid jog er sie heraus, da stand das schone Vomerangenfrau, lein wieder vor ihm. Nun war der Grafensohn in einer Glude feliakeit, daß er ste wieder hatte. Alls er aber erfuhr, wie alles zugegangen war, da warf er das bofe herenmadden zum Wagen hinaus, daß es beide Beine brach. Das Brantpaar fuhr jest voll Frende nach Saufe, und die Eltern freuten fich mit ihrem Sohne und es gab eine prächtige Sochzeit. Die Geschichte ift mahr, benn ein Grafenfohn davon lebt jest noch.

### Bur und Landvogt



nonere Bit bet uf eme Schloß, me bat em gfeit Gilgeberg, e Landvogt glebt, der's gar wohl mit de Bure bet chonne. De isch e Mol spaziere gange und trifft uf em Reld e Bur a, wo a'adret het. Grueft ihn: "Gute Tag, Noch, ber! Bie goht's, wie fioht's?" "hin ber ! Wie goge d, war und fuff nut; er het's ebe druf agleit, der Landvogt

chibig 14'mache. Der Landvogt denft: "Da Bur mueß me schint's bi men anderen Dhr pade, fustredt er nit" - und macht der Bor; fat, er wel ihn B'nochft Mol gattliger arede. Paar Tag fpoter dome fi richtig wider jame und der Landvogt feit: "Flifig, flifig, Nochber? D'r heit doch do zweu scharmanti Rog!" "S'si aber an zwen iconi Gili gfi!" macht der Bur, und bet fi fei Auges blid i fir Arbet lo ffore.

"Wart nur," denft der kandvogt, "i will di lehre mit der gnä: digen Obrigfeit rede, du Pfiegel du!" und fot a fludiere, wiesnier acht de Bur einisch con empfindlig swide. De Bur het's aber meh us Meisterlosigkeit tho gha als us Bosheit und het nebezue boch der Landvogt grespektiert - s'wird fi bald zeige.

Bim Chleene2 findt er einische schlofede has und dia ne lebendia

foh; denft, das gab jet es fcons Prefant in's Schlof ue. Er leit deheim de Sunntigdittel a und nimmt da has in d'Buese ie und trampet fo i der beste Meinig1 der Schlofweg uf. Im Schlofhof under de hoche Schattebaume ergoht ft der kandvogt und gfeht do fo ne schwäre, chache 2 Ma der Subel uf walfe. Seit zuen em felber: "Was wil acht ba vo mir?" Bald hat er do gfeb, bas es dä grob Bur isch und hitt ihm bigovy all Schloßhand a, und die si halt d'r Berg ab uf ihre Ma los wie Drake. Selbi Bit fi d' Schloghund i großem Afehe gfande und de Bur mar frei ere schrocke, won er st gfeht cho3, wenn er g'erschrecke gfi mar. Aber er isch g'mitte uf em Weg bodffill affande, bet nume vorfer fi groß Chittelchnopf ustho und der has lo zu der Buefesnsus fpringe. Jet fi b' hund was gifch was hefch dem has no und hei der Bur nummen agluegt. Der Landvogt gfeht's mit Verdruß, wie die gangi Chuppelen i Wald ibe schießt, chunnt oben abe g'pfodele4 und frogt: "E-e! E-e! Wem fpringen an die bund nob?" "Deut dem wo vorewegg fpringt!" feit der Bur und bet nit emol d'Gficht vergoge.

Jeh ifch ber landvogt fast versprütt vor Taubis und het si fchier nomme gipflet, bet aber nit vil to merte und feit derno gum Bur: "Chumm uche id Schloß, de muesch eis g'trinke ba." Da Bur bet b'Mabig gar nit abgwife und im Ufeffige erzellt er berno: was ihn do uche tribe heig und was er ihm heig welle bringe. Aber der Landvogt ifch g'hafti ertaubt gft und het feis Mitlide meh gha mit dem Bur. Binft ime Chnecht und treit em uf, er foll mit bem Gaft i Cheller abe und en fulle, af er eberecht gnueg beig und e de gottsvergessen abdroiche. Der Chnecht thuet wie's em bisoble gfi ifch, und der Bur bet fi in erfie Theil ordli conne schide. Won er afe? ölf oder drigeh Channli voll verforget gha bet, af em der Bi afe d'Pelichappe lupft, dutteret's em8, d'Metti chount jet de gli agoh, gfeht uf dene große Fägeren obe so nes chlis Bolerlig ligge und feit: "Dorin mueß gwuß no nes guets Tropfli fi, mer wei ne versueche, i ha füst glaubi us eme niedere Naß e dli gha:" und ichloht mit der Kuff der Sahnen us. Der

<sup>3</sup> Bornig. 2 Rlee ichneiden

<sup>1</sup> Meinung, 2 fraftigen, 3 Rommen fieht, 4 getrippett, 5 Arger, 6 hinaufs fleigen. 7 bereite. 8 fcwant ihm. 9 Fagden.

Bi dunnt g'springe bogeswis und der Chnecht an und levitet: "Du Girmel, was machich au?" und floßt gidwind ber Finger is loch. Der Bur het der hahne gfuecht, findt en, und wie's der Chnecht bifiehlt, ftedt er em e nebene Finger ihe und pauf! mit em hammer druf. Jest isch der Chnecht halt a das Fäßli agnaglet gfi und schreit gar erbarmlig. Der Landvogt voruffe bet scho lang die Musig gwartet, und endlig, won er lang anne glufferet gha bet und der Larme jet agoht im Cheller, bet er denft: "Aba, jet gerbt er ihn einisch, ba Gingel" - und rüeft gum überfing no i Cheller abe: "Triff ihn nume! Berwir ihn! hausne recht ab!" Der Bur isch als e ghorsame Diener scho a der Arbet afi und haut do ab eme schone Limmerechas es ganges Viertheli, nimmt da Big vorser i d'Buese, wo vorber der has astisch und thuet der Chittel bis oben i. So gwagglet et mit überschlagene Arme b' Chellerstägen uf, bet es Gsicht gichnitte wie vorfärndrige holg: effig, suri Auge gmacht und der Chopf lo bange wiezusen arme Sünder. Z'oberft empfoht ihn der Landwogt mit bergliger Schades frend, lachet und feit: "Gall, Bürli, du hafch ba Rung? di Theil erwütscht für die bos Mul!" "Allweg han i," antwortet s'Bürli, "herr Landwogt, ig und mis Fraueli hei emel es Bierteljohr dra k'chaue!"

D'r gfeht, grad under d'r Chellerthur ifch die Gidicht us.

# Der Teufel und die hundert Raben



ie fahrenden Schüler gingen nach ursaltem Brauch auf den Arenzweg, wo sie der Tensel allerlei Künste lehrte. Es mußten immer ihrer zwölf sein, und zum Lohn wählte er sich dann einen von ihnen aus. Jeder dachte: "Mich wird's ja schou nicht treffen," und ließ sich von des Tensels Künsten verlocken.

Zwei Freunde hatten davou gehört und hatten auch die größte Lust, mit hin zum Kreuzweg zu gehen. Doch zauderten sie, denn wenn der Tenfel grad einen von ihnen packen würde, wäre es zu schrecklich sür beide gewesen. Doch wie es so geht, zuleizt konnten sie doch nicht widerstehen und standen aus einmal mitten unter den zwölsen am Kreuzweg. Aber als des Tenfels Lektion vorbei war und er sich seinen Lohn wählte, da traf es grade einen der beiden Freunde. Der andere wurde nun ganz traurig und sehnte sich immer nach seinem Kameraden, denn sie hatten sich so lieb gehabt.

Wie ihn nun der Teufel fo bedrückt und niedergeschlagen feines Weges giehen sah, sprach er zu ihm: "Ich will dir ein Mittel fagen, wie du ihn erlofen tannft. Du wirst auf einem Zaune hundert Raben feben, darunter ift dein Freund. Findest du ihn heraus, fo foll er wieder Menfch werden. Triffst du aber den falfchen, fo bist du auch verloren." Der Bursche bachte: "Dhne meinen Freund mag ich auch nicht länger als Mensch leben, und wenn es mir fehlt, fonnen wir als Raben weiter leben," und so nahm er den Vorschlag an. Als er nach Sanse ging, fab er auf einem Zanne hundert Raben fauern; er mufferte die gange Reihe; aber da war der eine wie der andere; alle gleich groß und häßlich und rabenschwarz vom Schnabel bis ju den Füßen. Unmöglich, den richtigen berandzufinden. Und ichon wollte er verzweifeln, da fah er, wie einer der Raben eine Trane ins Ange befam. "Der ift es!" rief er; und er hatte den riche tigen getroffen. Er befam feinen Freund gurnd, und die beiden zogen felig mifeinander beim und mieden hinfort den Kreuzweg.

<sup>1</sup> Grobian. 2 biesmal.

### Die geteilte Ernte



in Bauer mietete einmalgemeinschafts lich mit dem Teufel einen Krug Land. Damit es aber fpater feinen Streit um die Ernte gabe, fagte der Teufel: "Lag uns würfeln, wer das haben foll, was über der Erde wächst, und wer das, mas unter der Erde mächft." Der Bauer war es zufrieden. Aber ber Teufel verstand den Kniff mit

ben Bürfeln und warf die meiffen Angen; er follte alfo das friegen, mas oben muchfe. Der Bauer aber hatte das Reld gu bestellen und besäte es mit lauter Rüben. Und als der Gerbst fam, da friegte der Teufel nur das Kraut. Das argerte ibn. aber er konnte nichts fagen.

Sie hatten das Keld auf zwei Jahre gemietet, also würfelten fie jum zweiten Male. Da warf der Teufel mit Absicht die wenigsten Augen, aber nun fate der Bauer Beigen. Und im nachffen Berbft bekam der Teufel nur die Burgeln. Als er fich wieder betrogen fah, schimpfte er dem Bauern die haut voll und fagte voll Arger: "Übermorgen fomme ich, und dann follft du dich mit mir fragen!"

hatte der Bauer erft gelacht, so wurde ihm nun doch bange. Seine Frau merfte es. daß er traurig war, und fragte ibn, maser batte. Der Mann ergablte ihr alles, da fagte fte: "Sei nur gant ruhig, ich will schon mit ihm fertig werden; geh du nur aus." Als nun der Lag fam, ging also der Mann aus; und nun erschien der Leufel. Da tat die Frau, als wenn sie gang bofe und ärgerlich ware. "Was fehlt ihr denn, fleine Frau?" fragte der Teufel. "Ach," antwortete fle, "seh Er nur mal ber, da hat mir mein Mann eben mit dem Ragel von seinem kleinen Finger diesen großen Riß quer in meinen schonen eichenen Tisch gemacht." -"Wo ift er benn?" — "Wo follt' er wohl anders fein, als beim Schmied? Er ift schon wieder bin und läßt sich die Rägel schär: fen. Ift das nicht jum ärgerlich werden?" - "Da hat sie gang recht, gute Frau, bas muß ärgerlich fein, fo einen im hause gu haben," faate der Teufel, ging dann fachte aus der Tur und machte, daß er fortfam.

#### Fran Elend



8 war einmal eine arme alte Frau, bie hieß Clend. Sie hatte nichts als einen Birnbaum und einen alten hund, den sie Faro nannte. Von bem Baum aber hatte fie mehr Arger BE als Nugen, denn wenn die Birnen reif waren, kamen die Jungens jeden Tag und stahlen ihr die schönsten.

flopfte eines Lages ein altes Männchen an ihre Tür. "Ach Mütterchen," bettelte es, "ich hab folden hunger, gib mir doch was zu effen!" - "Meine Zeit! du armer Schluder," fagte Frau Elend; denn fo arm fie auch war, fle hatte doch Mideid mit ans bern armen Menschen. "Sieh, hier ift alles, was ich habe, ein halbes Roggenbrof. Ih es nur und lag dir's schmeden. Für mich und meinen hund findet sich wohl was anders." — "Weil du ein fo gutes hert haft, "fagte das Kerlchen, "darfft du einen Wunsch tun." - "Och," fagte das Mütterchen, "ich wünsche mir nur eins: daß jeder, der meinen Birnbaum anrührt, daran feft figen bleibt, bis ich ihn wieder losmache. Denn das geht doch über die hutschnur, wie sie mich bestehlen." — "Das foll bir gewährt fein", fagte bas alte Mannchen und ging fort.

Zwei Lage fpater ging Mutterchen Elend nach ihrem Baum auden - und fieh! da hing er wirflich voll von Jungens und Mädchens, und Müttern, die ihre Kinder hatten losmachen wol: len, und Batern, die ihren Frauen hatten helfen wollen, und voll von Bogeln und hunden und fogar von Flurschuten, die alle die andern ins Gefängnis steden wollten. Wie Frau Elend bas fab, mußte fie lachen, daß ihr der Leib madelte.

Ein ganzes Jahr umßten ste alle an dem Banm hängen bleiben, da war ihnen das Birnenstehlen wohl vergangen, und das Franz chen ließ sie wieder los.

Es war, ich weiß nicht wie lange danach, da flopfte es wieder an die Tür. "Herein!" rief Fran Clend. Und ratet, wer es war! — Der Tod. — "Hör' mal, Mütterchen," sagte er, "ich sinde, du und dein Hund, ihr habt nun lange genng gelebt; ich will euch holen." "Das Recht hast du dazu," antwortete Fran Clend; "ich strände nich auch nicht dagegen. Aber ehe ich mein Kränichen hier verlasse, tu mir einen kleinen Gefallen. Da auf dem Baum hängen Birnen, so lecker hast du noch keine gegessen; süß wie Wein. Wär' es nicht Sünde, die da alle so hängen zu lassen?" — "Weil du so hübsch bittest," sagte der Tod, der selbst Appetit kriegte, nud ging hin. Aber, o weh, er blieb mit seiner Knochen; hand am Baume hängen. "Sieh," sagte das Mütterchen, "da hängst du schön hoch und trocken, du."

Und was geschah? Es starben keine Menschen mehr. Und wenn man ins Wasser siel, man ertrank nicht; und wenn dir ein Bierz wagen über den Leib suhr, du spürtest nichts davon. Du konntest dir den Ropf abschneiden und bliebst am Leben! — Als der Tod nun zehn volle Jahre, Sommer und Winter, in Wind und Wetzter da gehangen hatte, da bekam das Mütterchen Mitleid mit ihm und sagte: "Wenn du mir versprichst, daß ich und mein hund so lange am Leben bleiben dürsen, als wir wollen — dann lasse ich dich los." Das versprach ihr der Tod, aber sie ließ es sich erst schriftlich von ihm geben, und dann gab sie ihm die Freiheit. Und so kommt es, daß die Wenschen seitdem wieder sterben wie die Fliegen, unddaß Frau Elend hier noch immer auf der Welt ist, und sicherlich bleiben wird, solange die Welt besteht.

#### Der Esel



or uralter Zeit diente auf einem Grasfenschlosse einmal eine Magd, das war ein braves, gutes Mäddsen, und weil sie dazu noch so schön von Angesicht war, so hatten alle Leute sie gern, und die Gräfin hielt das Mädchen fast wie ihr eigenes Kind.

Solebte die Dirne schon manches Jahr auf dem Schlosse vergnügt und glück

lich, als ihr plößlich etwas ganz Sonderbares geschah. In einer Nacht nämlich legte sich etwas zu ihr in das Bett, sie wußte nicht was, es wurde ihr ganz unheimlich zu Mute, um so mehr, als sie auf ihre Fragen nie eine Antwort erhielt. Es war ihr, als ob dasunheimliche Wesen, bevores in das Bett stieg, etwas Schweres auf den Boden geworfen hätte, denn es hatteeinen starken Klatsch getan. Ihr könnt euch denken, daß das Mädchen vor Augst und Furcht sein Auge zutun konnte und zitterte an allen Gliedern. Morgens, als es Ave Maria läntete, war der ganze Spuk versschwunden.

In den folgenden Rächten wiederholte sich das alles, und der Gräfin fiel es zulett auf, wie so blaß und verstört das Mädchen aussah, und sie fragte, was ihr sehle. Da faßte das Mädchen ein Herz und erzählte ihrer Gebieterin haarslein, wie in jeder Racht ein unbekanntes Ding komme und zu ihr ins Bett steige. Als die Gräfin dies gehört hatte, sprach sie: "Sei getrost, mein Rind! Ich werde dir ein Steinchen geben und wenn du dadurch schaust, wirst du das unheimliche Wesen, das deine Ruhe stört, sehen." Dann ging sie zu einem Rästchen, langte einen glänzenden Rarssunkel heraus und gab ihn dem Mädchen mit freundlicher Miene, aber im Herzen dachte sie: wenn du meinen verwünschten Stiefssohn durch diesen Zauberstein anschaust, dann ist er aufst neue verzandert und kann erst nach sieben Jahren wieder erlöst werden. Die Dirne nahm den Rarfunkel mit Dank an und versprach, ihn unch dem Rate der Gebieterin zu gebranchen.

Als es wieder nachtete und die Dirne im Bett lag, kam wieder der unheimliche Besuch. Es klatschte etwas zu Boden und dann slieg etwas in das Bett und legte sich neben die Magd. Daschaute sie durch den Karfunkel, und wie staunte sie, als der schönste Jüngs ling neben ihr lag. Er hatte lange blonde Haare und sein Gessicht war rot und weiß wie Wilch und Blut. Kanm hatte sie aber angesangen, ihn zu betrachten, so suhr er sie au: "Verstuchte Here, was hast du mir getan! Jest muß ich wieder meine Esels; haut nehmen und an den Ort der Verwünschung zurücksehren, bis mich jemand erlöst." Mit diesen Worten sprang er aus dem Bette, nahm die Eselshaut vom Boden, hüllte sich hinein und verschwand in Eselsaessalt.

Run hatte die Dirne erft recht feinen Frieden mehr und konnte die ganze Racht hindurch feine Biertelftunde schlafen. Beim ersten hahnentraht verließ fie ihr Bett und ging in die Rirche und flagte dem beiligen Georg ihre Not. Als fle auf das Schloß zurüdgefehrt war, und die Gräfin zu ihr tam und fie fragte, wie es in der Nacht ergangen sei, erzählte sie ihr alles und fragte die Frau, wie der arme Efel erloft werden tonne. Die Grafin wollte auf diese Frage teinen Bescheid wissen und meinte, man folle den Efel Efel fein laffen. Dem Madchen tam aber ber vers zauberte schone Jüngling nicht mehr aus dem Ropfe, und es dachte bei Lag und bei Nacht daran. Da hörte es einmal, daß in dem Walde ein alter Einstedler wohne, der schon manchem in der Rot geholfen habe. Zu dem beschloß es auch seine Zuflucht ju nehmen, und an einem Feiertage ging es in den grunen Wald hinaus, um den Einstedler aufzusuchen. Als es schon eine gute Strede gegangen mar, tam es endlich zur Rlausnerhütte. Dort faß der Alte vor der Tür; er hatte einen langen weißen Bart und trug eine grobe, braune Rutte. Das Mädchen ging auf ihn zu, füßte ihm die hand und sagte ihm ihr Anliegen. Als der Greis es gehört hatte, sprach er: "Mein liebes Kind, da fann ich dir nicht helfen. Geh aber noch eine Viertelstunde weiter und dann wirst du wieder einen Waldbruder finden, der kann dir vielleicht in beiner Not raten."

Das Mädchen war mit dem Bescheide zufrieden, dankte dem

guten Alten und ging weiter in den Wald hinein, um den ander ren Einsteller aufzusuchen. Als sie eine Viertelstunde durch die hohen, dunklen Tannen gegangen war, kam sie endlich zur zweisten Klausnerhütte und fand wieder den Alten vor der Türe; er hatte einen noch längern, weißen Vart als der erste und sah noch ehrwürdiger aus. Das Mädchen ging auf ihn zu, küßte ihm die Hand und sagte ihm ihr Anliegen. Als der Greis es gehört hatte, sprach auch er: "Wein gutes Kind, da kann ich dir nicht raten. Seh aber noch eine Viertelstunde weiter, dann wirst du wieder einen Waldbruder sinden, der kann dir vielleicht in deiner Rot raten."

Die Dirne war mit dem Bescheide gufrieden, bantte bem frome men Alten und ging weiter in den Wald binein, um den dritz ten Einsiedler aufzusuchen. Der Bald murde immer dichter, und fein Weg führte durch die eng aneinander flehenden Lans nen. Sie ließ fich's aber nicht verbrießen und ging immer vors warts. Als sie eine Biertelftunde so gegangen mar, fam sie gur dritten Rlausucrhütte, und davor fag ber Ginfiedler; ber mar uralt und fab aus wie ein Waldmann, fein Bart reichte ihm bis an die Tüße, und seine Angenbrauen wölbten fich hoch und bicht. Das Madden ging auf ihn gn, fußte ihm die hand und fagte auch ihm ihr Anliegen. Als der Greis sie angehört hatte, fprach er mit tiefer Stimme: "Mein liebes Rind, da fann ich dir guten Rat geben. Eine halbe Stunde von hier liegt ein Teich, in den find alle Bermunschten gebannt. Geh bin und du wirst den Esel und noch viele andere, die dort gebannt sind, erlösen können. Um dies zu tun, brauchst du nur all die vielen Felle, die am Ufer liegen, schnell in den See zu werfen." Der greife Wald: bruder zeigte der Dirne dann den Weg, den fie nehmen follte, und gab ihr feinen Segen.

Das Mädchen war über diesen Rat hoch erfreut, dankte dem Einsiedler und küßte ihm die Hand. Dann ging sie auf dem Wege immer weiter, den ihr der Einsiedler gezeigt hatte. Das war ein harter Weg. Es ging durch dick und dünn, siber Stock und Stein. Als das Mädchen so eine halbe Stunde sich vorwärts gearbeitet hatte, fing der Wald an lichter zu werden, und endlich stand es

im Rreien, und ein großer, blauer See lag bor feinen Rugen. Am Ufer lagen viele, viele Felle von allerlei Lieren. Sie fah fich suchend um und als fie die Efelshauf erblickt hatte, ergriff fie bieselbe soaleich und warf fle in den See, und so machte fle es dann auch mit all den übrigen Kellen, bis feins mehr da lag. So oft fie aber ein Fell in das Baffer geworsen hatte, tanchte ein erlöfter Mann oder eine erlöfte Fran auf und flieg an das Ufer. Als nun alle Bermunichten erlöft waren, trat der fcone Jüngling, den fie einft durch den Rarfunkel gesehen hatte, an bet Spise der übrigen Erloften ju der Dirne, verneigte fich vor ibr und dankte ihr dafür, daß fie ihn und alle andern errettet habe. Und nun ergablte er ibr, wie er durch feine bofe Mutter, die Gräfin, in einen Efel vermandelt worden fei, und fragte fie, ob fie nicht feine Frau werden wolle. Ihr konnt end deuten, daß fie nicht nein fagte, denn fie war ja ihm zuliebe durch den wilden Wald gegangen, und die hochzeit wurde denn auch bald, nachdem fie aus dem Walde gurudgefehrt waren, mit aller Pracht gefeiert.

#### Widewau



s war einmal ein Müller, von dem fagten die Leute, er ware fo grob wie Bohnenstroh. Riemand mochte mit ihm gern etwas zu tun haben; ja wäre nur in der Nähe eine andere Mühle gewesen, dann wären die Mahlgäsie wohl einer nach dem ans bern fortgeblieben. Aber es war weit und breit nur diese eine. Go tam der

Müller immer mehr in die Wolle und wurde gulett ein reicher Mann. Dabei war er aber fo knickerig, daß er fich nicht einmal einen Dienstboten hielt, sondern er tat auch noch die Arbeit eines Mühlknappen, und feine Frau und feine einzige Lochter machten, außer der hauswirtschaft, die Magde,Arbeiten. Eines Tages tam einmal ein altes armes Mütterchen, das um Almos fen bat. Die fam aber schon an! Der Müller wetterte auf fie los: "Fort von meiner Tür, du alte Bere, sonft laffe ich den Sund los! Ihr elendes Bettlergefindel fommt ja nur, nm gu feben, wo es was zu fiehlen gibt." Die Alte wollte noch weiter bitten, er jagte fle aber ohne Mitleid von feinem Sofe.

Unterweas begegnete ihr ein junger Müllersbursch, der war von armen Eltern und ging in die Fremde, um fein Sandwerf noch beffer an lernen und fich in der Welt umansehen. Bisher war's ibm recht schlecht gegangen. Rirgends hatte er Arbeit gefunden, nud feine wenigen Spargrofchen waren nun auch fchon vergehrt. "Guten Abend," fagte die Alte. Er grußte freundlich wieder und fragte: "Beißt du nicht, Mutterchen, ob hier eine Muble in der Rabe ift?" Sie zeigte ihm den Weg zu der Mühle, von der fie eben fam, und fagte: "Du gefällst mir und ich fenne beine Not; ich will dir helfen, doch mußt du mir auch einen Dienst leisten. Gib genau acht und tu, was ich dir fage, es wird bein Glud fein. - Wenn du an den Mühlbach tomnift, wirst du auf den erften Blid am Ufer ein ichwarzes Steinchen feben, das heb auf und nimm es mit. Dann geh ins Sans, und wenn fie dich auch nicht ausnehmen wollen, du bleibst doch da und fagst, wenn sie auch fcbimpfen, unr immer: "Schonften Dant!" If und trint auch dann, wenn du nicht dazu gebeten wirft und leg' dich ins Bett, obne daß man dich dazu auffordert. Wenn aber in der Nacht alles ichläft, dann ichleich dich jum herd und leg' dein Steinchen in die Afche. Morgen früh wird dann etwas geschehen, das wird alle im Saushalt närrisch machen; das foll die Strafe für den Müller fein. Nur du allein kannst helfen, du nimmst einfach das Steinchen aus der Afche. Aber fei flug, du fannft dein Glud dort machen."

Dem Müllergesellen fam das alles doch recht bedenklich vor. Aber die Alte fagte, es würde alles gut werden, und da verfprach er's. - Er fam an den Mühlbach, fand das Steinchen und fledte es ein. Dann ging er in die Mühle und bat die Müllerin um Rachtquartier. "Rein, hier ift feine herberge." - "Schönffen Dauf", fagte er, legte fein Rangel ab und feste fich auf die Ofene bank, Der muß närrisch fein, dachte die Frau. "Ihr habt mich

wohl nicht recht verstanden," fagte sie laut, "bier dürft ihr nicht bleiben!" - "Schonffen Dank, schonften Dank!" erwiderte er freundlich, und was fie auch vorbrachte, wie oft fie ihm die Türe wies, stets antwortete er "Schönsten Dauf!" und blieb ruhig figen. — Run ging die Frau für ihren Mann das Effen fochen und brachte es nach einer Weile auf ben Tifch. "Schönften Danf!" rief der Geselle und fing gleich an gu effen. "Das ist ja für meinen Mann!" fchrie die Fran wutend. Er aber febrte fich nicht baran, löffelte weiter, fagte dazwischen schönften Dank und bieb ein, daß ber Fran angst und bange wurde. Da fam ihr Mann nach haufe. "Gott fei Dant, daß du da bift," rief fie ihm entgegen und ergählte ihm von dem unbeimlichen Gaft. Da fuhr der Miller wütend auf den Fremden los; der aber tat, als würde ihm die größte Preundlichkeit erwiesen und beantwortete alles Schimp: fen immer nur mit "Schönstem Danf!" Der Müller hatt' ihn am liebsten zur Dür hinausgeworfen, aber er fah, der Rerl war jung und fart, wer weiß wie das ablief. "Mach mir denn mein Bett," fagte er endlich zu feiner Frau, "ich bin mude. " Die Frau machte das Bett, der Fremde aber jog fich ohne weitere Umftande aus, fagte "Schönsten Danf!" legte fich in die Redern und schlief balb wie ein Mos. Mann und Fran hatten ihn am liebsten wieder hinansgeprügelt, aber fle fürchteten fich vor feinen Fäuften. Er blieb also liegen, und fie mußten sich ein Lager auf dem Fußboden machen. In der Nacht aber, als alles schlief, stand der Gefelle auf, legte bas Steinchen in die Afche und ging wieder ins Bett. Früh morgens weckte die Millerin ihre Lochter, daß sie Kaffee fochte. Wie aber bas Mädchen fich jum herbe budte und ben Mund spitte, um die Funken wieder anzublasen, da machte ihr Mund auf einmal "Www...widewau, widewau, widewanwau." Richts als "Widemau" fam über ihre Lippen, und das Fener ging nicht an. Da wurde ihr gang angst, fle fing an zu weinen und lief zur Mutter. "Widemau Mutter, das Fener, widemau, will nicht brennen, widewan, ach widewan Mutter, widewan, ach was ist das doch, widewauwidewauwidewauwauman." Die Mutter warf die Rleider über, lief hin und versuchte es felbft. Raum budte fie fich aber jum berd und fpiste den Mund, da

mußte auch fie in einem fort rufen : "Wideman, widemau!" Der Müller, dem es mit dem Raffee zu lange dauerte, fam dazu, fchimpfte auf die Weibsleute, die gar nichts verständen, nahm die Zange legte das Holzzurecht und wollte sorecht aus Leibeskräfe ten puften. Aber: "Widewau, widewau, widewau," ging bas auch bei ihm, "was zum Teufel ift da los, widewanwanwan; das ift, wideman, wideman, hererei, widemanwanwan." Und Bater, Mutter und Tochter widewauten, daßeinem die haare hatten gu Berge stehenkonnen. Endlich schickten ste bie Tochter guin Nachbar Rufter, vielleicht wußte der Rat. "Guten Morgen, herr Rufter, widewauwauwau, fommen Sie doch mal, widewau, undhelfen fie uns, widewan widewan, wir find alle behert widewanwan, fagt der Bater midemaumauman." Der Rufter dachte, ichabe um das Rind, es war doch sonst so gescheit, die hat ja gang den Berftand verloren, und ging mit. Da ftanden Müller und Mülles rin am Berde und schrien auch: Widewau, widewau. Als er nun endlich aus ihnen herausbrachte, daß sie hatten gener machen wollen und das nicht brennen wolle, fe aber feitdem das ver: wünschte Wort nicht loswürden, budte er fich ebenfalls und fpitte feine Lippen, aber es ging ihm nicht beffer. "Wideman, widewan, widewanswauswau," fing auch nun er an. Da war nun auter Rat teuer. Es blieb nichts anderes übrig, als den Pfarrer zu holen, der konnte vielleicht den Zauber löfen. "Wideman, herr Pfarrer, wideman! Ach, fommt doch, wideman; wir wissen uns nicht zu helsen, widewauwanwau," so kamatems los die Müllertochter jum Pfarrer gelaufen. Der folgte gang erstaunt dem Mädchen, um zu sehen, was es da gabe. Da fand er denn die gange Gesellschaft am Berde ftehn und "widewau das Feuer — wideman, wideman — will nicht angehen" — so heulten sie durcheinander. "Wideman herr Pfarrer, ach vertreibt doch nur den bofen Seift, widewauswauswau, da in dem herd," fo rief der Muller. "Widewau, ich will auch ein gang anderer Mensch werden, widewauwauman, ich will nicht mehr grob und geizig fein, widemau, wideman." Der Pfarrer rudte seine Brille gerecht, und feste fich gegen den berd in Bewegung. — Und jest fpist ihr natürlich alle darauf, wie es hochehrwürden wohl ergehen wird. Das könnte ench wohl passen — aber das weiß fein Mensch auf der ganzen Welt,

Denn inzwischen war der Fremde nebenan von dem garm mun: ter geworden und hatte rafch feine Kleider übergeworfen. Wie er hörte, was der Müller gelobte, tam er berein, fah das gute icone Rind, wie es mit ben andern um die Wette widewaute, und fagte jum Müller: "Ich will Euch von diefem Zauber befreien, wenn Ihr mir verforecht, daßich Eure Lochter gur Fran befomme." "Wideman, du follft fie haben, wideman, und die Mühle bagu, widewau, wenn du uns befreist," rief der Müller. Der Burich budte fich, stocherte ein wenig die Asche auf und nahm unbemerkt das Steinden baraus bervor, Dann ichichtete er das Soly übers einander, blies hinein und im Ru branute es bell und luftig, und sofort tonnten wieder alle ordentlich und vernünftig reden, und von wideman mar nichts mehr zu horen. Der Müller aber hielt Wort: er gab dem jungen Gesellen seine Lochter gur Fran, und der Pfarrer verlobte fie sogleich. Damit waren beide fehr wohl zufrieden, denn fie fanden großes Wohlgefallen aneinander. Das junge Paar mußte nun die Wirtschaft übernehmen, und fo hatte die Not des jungen Müllerburschen ein Ende. Doch vers gaß er im Glude auch feine armen Eltern nicht, unterflühre fie reichlich, und so waren alle glüdlich ihr Lebtag. Und auch der Müller mar von feiner Grobbeit und feinem Beig furiert.

## Wie der Anhreigen entstanden ist



or Zeiten ist auf ber Bahlisalp droben ein hirt gewesen, man hat ihn immer den Nees genannt — und gegenüber auf der andern Seite der tiefen Schlucht, wosse unter der Weide durch; zieht, hat auf der Seealp sein Nösi ges wohnt und gehirtet, ein allzeit lustis ges, gutes Ding, die hat er ganz toll lieb gehabt. Aus Abend, wenn die

Sonne nieder ist, hat er ihr alleweg noch durch die Bolle (Milch; frichter) einen Gruß hinübergerusen und gezuchtt, kaunst's nicht auch so. Sein Gesang hat zwar noch rauh und ungendt geklung gen, denn dazumal hat man noch nichts von der schönen Jodler; weis gewußt; aber er hat doch gestunet, glatt übel wär's nicht, und dem Röseli gesiel's gewiß doch, wenn das Maidli auch so stolz und spröde kät'.

So geht er auch einmal wieder nach dem Gejucht jum Staffel binein, stößt den Riegel vor, flettert zum Gasteren (Lagerstätte unterm Dach) hinauf, und legt fich auf die Lischen. In Gedanken and Rofeli folief er bald ruhig ein, aber nicht für lang. Auf eine mal hört er das Kener praffeln, er gleich auf und nachgegudt. herr: jeh! was muß er feben. Steben da mabrhaftig drei Burfchen um die Feuergrube und find am Rafen. "Was habt ihr fremden Burichen da zu ichaffen!" wollt' er gerade rufen; da fah er erft, was das für Rerle maren. Ein großer schwerer Mann wie ein Riefe, gefleidet wie ein Rübier, trägt aus dem Milchfeller die Mäpfe und gießt die Milch in den Ressel. Ein kleinerer mit schnees weißent Gesicht, falbem Saar und himmelblauen Augen, hilft ihm eifrig alles ruften, bis der Reffel voll ift. Der dritte im grunen Rittel, mit 'ner Jagertafche an und 'nem großen Schnangbart, filt auf ber Platte, audt ins Teuer und ichurt es, so flart er tann. Da wurd's dem Res, wenn er auch sonft nicht leicht bang zu machen war, doch unheimlich. Wie's nämlich Zeit war, die Milch did zu legen, nahm der Grunrod seine Flasche vor und fchuttete, bi'm Tufelischieß!-gang blutrotes Raslab drein, und der große Rühjer rührte mit dem Brecher. Unterbes ging der Bleiche zur Tür, die tat sich von felber vor ihm auf, und vor das Stafel hinaus. Und bald hörte Mes Tone und Weisen und ein Singen und Gehojucht, wie er fein Lebtag noch feins gehort und für möglich gehalten hätte, es klang bald hoch, bald tief, bald hübschelich und bald laut, daß es weit vom Gletscher widers hallte und man geglaubt hatte, es ware ein ganger Trupp, die ba fangen. Darauf tam der Beife wieder herein, ergriff ein langes gewundenes horn, das er da in der Ede hatte fiehen ges habt, stellte sich noch einmal vor die hütte und ließ noch einmal dieselbe Weise ertönen, aber diesmal durch das horn, das flang — ich kann's nicht sagen, wie seltsam und schön. Das einemal hat's getan und gezittert, wie wenn der Byslust durch die Schindeln fährt, das anderemal, wie wenn das Kirchenglöcklein läutet und eine große herde mit Slocken und Schellen beisammen wär'. Wie der Res nun hörte, daß die Kühe zum Stasel heran kamen und lauschten, da wollt's ihm das herz zerspreuzgen, eine große Träne lief ihm die Backe herab und er sprach vor sich hin: "Jest hör' aber auf, oder ich nuß wahrhastig weinen!"

Derweil war der Große fertig geworden, zog die Presse auf und schüttete die Käsmilch in drei Räpfe — gud! — da ist die Milch in einer ganz rot, in der andern grün und in der dritten schnees weiß! Jeht guckt er über sich und ruft dem Res: "Geschwind kommstherabund wähl', was du willst." Dem Res wird's himmels angst, es steht ihm fast das Blut in den Aderu. Da kommt aber grad der blasse Jodler herein und zwinkert ihm freundlich zu. Res fast sich ein Herz und kommt.

"Aus einem von den Näpfen mußt du trinfen," fagt der Große. "hier fieh die rote; nimmft du bavon, so wirft du ftart für dein Lebtag, daß feiner dir widersteben fann. Du fannft mit Gewalt nehmen, was du willst, und feines fann dir's wehren. Und drüber hin bekommst du noch hundert rote Rübe." Das wäre schon was, deuft Res, "aber laß seben, was ift mit der grünen?" Da sagte der Schnaugbart: "Bist du nicht schon ftark genug? Und was wolltest du wohl mit den hundert Kühen? Wird eine frant, fo gehft du bald mit der letten ju Martt! Ich geb dir, daß du dir faufen fannst, was du willst, und der Reichste wirst im gangen Land. Schau! da nimm Silber und Gold, so viel du magst!" Und damit leerte er den Sad voll aus - wenn's nut mein war! — Das hat unfer armes hirfli an allen haaren ges riffen. Rein gewiß, das Schlechtefte war' das nicht, da wollt' ich meinem Roft ein haus bauen, wie feins im Lal ift, dacht' er. Und bei 'nem haar hatt' er aus dem grünen Rapf getrunken. Da fällt ihm aber ein, was der dritte ihm wohl geben wollte. Der ftand mit seinem Alphorn gang verloren im Dunkel, als ob er

träumte. Wie Res ihn fragte, wurden ihm die Baden gundrot, ble Mugen leuchteten und mit einer Stimme fo rein wie eine Glode, fagte er: "Was ich dir zu geben hab', scheint gar eine fleine Wabe: 's ift weder Kraft noch Reichtum noch Ehren, ich hab nichts für bich, als was du gehört haft, meinen Gefang und mein horn. Alber das macht dir dein Berg immer gufrieden und guten Mutes. lind wer dich hort fingen und spielen, den freut's, und du wirft Gott und allen Leuten lieb fein." Nicht lange hat fich der Res befonnen. "Mein Röfi hat bisher so grausam zimpfer getan," fagt er, "wenn's den Gefang hort, wird's mein Weib-ich nehm' den dritten Rapf." Flint fett er an und trintt. Da waren wie auf einen Schlag die Drei verschwunden, und der Res schlief in einem fort bis jum Morgen. Aber wie die Sonne fam, war er flugs auf und heraus mit seinem horn. Und wie er's probierte, gleich ob laut oder leife, er fonnte fingen und jodeln und das Alphorn blasen, präzis wie der Blauäugige, Durch Berg und Tal und befonders jur Seealp hat's geflungen, die prächtigsten Weisen. Und bald haben Res und Rösli fie zweistimmig gefungen und das Gelänt von ihrem Bieh bat gar lieblich dagu geflungen. So ift ber Rubreigen entstanden, und feitdem haben die Gennen die Weise und das Inchen und Spielen nicht mehr verlernt.

## Schweizer Urgeschichte



n alten Zeiten gab es im Schweizer, lande Birnen, die waren tausendmal größer als die jetzigen; das waren die "überwelschen." Wenn so eine über; welsche Birne abgefallen war, wurde ste in den Keller gerollt, und da zapste man ihr den Saft ab. Zwei Männer sägten mit der großen Waldsäge den Stiel ab und suhren ihn in die Säge;

mühle, allwo die Bretter für das Täferholz daraus geschnitten wurden.

## Was ist der Mensch?



on Seesen nicht weit liegt ein einssames Wirtshaus, ich weiß nicht recht, wie esheißt, ich glaube der neue Krug; der Better Juchheidom aber kennt es, er hat manches Glas dort geleert. Da diente einmal eine Magd, die war brav und tren. Eines Tages versreiste die Herrschaft, und das Mädschen blieb allein zu Hause. Nun hatte

es einen Bräutigam, der besuchte es jeden Abend bis um zehn, dann aber schob sie ihn jedesmal zur Tür hinaus und duldete nicht, daß er länger blieb. Den dritten Tag nach der Abreise der Herrschaft machte es das ganze Haus rein. Der Bräutigam wollte den Abend wieder dableiben und bat und bettelte, aber sie bestand darauf, er sollte fortgehen, und sie ging dafür dann noch ein Stücken mit. Unterdessen aber schlichen sich sechs Räus ber ins Haus und gingen in die schönsten Jimmer. Da standen ein paar Tische, siber die hingen Decken bis zur Erde hinab, darz unter versteckten sich alle sechs.

Die Magd aber hatte sich nach dem großen Reinemachen noch heiß Wasser aufgesetzt, sie wollte sich den Abend noch ein kleines Fest geben und sich einmal am ganzen Leib waschen und reines vieren, wie jedes ordentliche Mädchen das mal tut, wenn sie ganz allein im Hans ist. Wie sich das Mädchen nun ganz ges waschen und abgetrochnet hat, kommt ihr ein Lüsschen an, sich so vor dem großen Spiegel in der Staatsstube zu beschauen. Sie geht auch hin, natürlich ohne eine Ahnung davon zu haben, daß die sechs unter den Tischdecken sien. Da kam es ihr zum ersten Male, wie schön sie war, und mußte zugleich dabei dens sen, daß sie einmal sterben würde, und so sprach sie für sich: "Was ist der Meusch!" Bon den sechs Käubern aber rührte und regte sich feiner. Die Magd ging nun wieder hinaus, zog sich ein warmes Hemd an und legte sich ins Bett. Als die Räuber weinten, nun schliese sie fest, kamen sie hervor, nahmen von

Das war dazumal, als es noch Riefen und Zwerge im Lande aab, da hatten die großen Leute im Simmental und auch anders marte einen Schlag Rinder, der war für alle Ställe zu groß, und man ließ daher das Bieh flets im Freien. Die Liere fragen uns glaublich. Einst fand eins nahe am Ufer des Abeins, und war daran, den ungeheuren Saufen Grünfutter zu verschlingen, der ihm zur Morgenfütterung hingeschüttet war. Mitten in seiner Mahlkeit wurde es aber von den Bremfen heftig geplagt, und wie es fie nun mit dem Ropfe abwehren wollte, schlenkerte es in einem Male fo viel Kutter über den Rhein, daß die drüben, die Reuerfaler, fleben große Ander davon laden und heimführen fonnten, Biel Gorge machte es den Leuten damals, die Milch aufubeben. Die Rübe waren nämlich fo groß, wenn man ein horn von ihnen nahm und darein um Offern blies, fo fam der Don um Offnaffen beraus, und man mußte Teiche graben, um die viele Milch, die sie gaben darin aufzufangen. Jeden Abend fuhr dann der Sennenbube in einem Weidling in dem Teich berum und schöpfte den Rahm ab. Die Treppe, die an ihm binabführte, mar aus Räsleiben gebant, und den Anken (bie Butter) füllte man in boble Gichbaume. Ginmalfließ ein Genner; bube auf dem Milchweiher unachtsam mit seinem Beibling ges gen einen Felfen, der ein von selbst entstandener Ankenballen war, und Schifflein und Gennenbube gingen unter. hernach beim Ausbuttern fand man seine Leiche wieder. Man begrub ihn in einer Bachshöhle, die von den Bienen erbaut war, und jede Soniamabe darin war größer als die Stadttore ju Freiburg und Brugg.

Jest ist von all dieser Herrlichkeit nichts mehr übrig als dieser todbringende Ankenballen, der sieht noch allenthalben im Jura, aber in einen Spisselsen verwandelt, und hilft da gewöhnlich die Hinterseite ärmlicher Sennhäuser bilden.

<sup>1</sup> Nachen.

allem das Beste und trieben es mit Maulticren sort. Morgens kamen Lente aus der Stadt und begegneten den Eselsteibern, achteten aber nicht weiter auf sie. Als sie an dem Hause vorbeiskamen, stand alles offen. Das siel ihnen auf, sie gingen hinein und fanden das Mädchen noch schlafend auf seiner Kammer; es hatte ja jest wenig zu tun. Als es hötte, was geschehen war, wollte es sich erst das Leben nehmen, aber die Leute trösseten es, und auch die Herrschaft tat dem Mädchen nichts, weil es immer so treu und redlich gewesen war.

Ein paar Jahre waren feitdem vergangen, die Serrschaft hatte den Verlust schon wieder verschmerkt - da kam das Mädchen einmal in ein anderes Wirtshans, barin fagen am Tifch ihret Seche und fpielten Karten. Wie fie das Madchen faben, fließ der erfte den zweiten an und fagte "Bas ift der Menfch?" und fo fagten fie es die Reibe bernm jeder zu feinem Rachbar. Das Mädchen hatte es aber gehört und ce fiel ibm iener Abend ein, an dem es das gedacht und gefagt hatte. Sofort ging es nach haus und ergablte alles feinem herrn, und dem war es gleich flar, dies mußten die Räuber fein, die ihn vor Jahr und Tag bestohlen hatten. Er ging fogleich jur Polizei und zeigte alles an. Da wurden mehrere Mann Bache hingeschickt, die Räuber ergriffen und getoppelt. Sie mußten nun alles bes kennen, auch wo ihre Räuberhöhle war, und darin fand man so viel Schäbe, daß die herrschaft alles, was ste damals in der Nacht verloren hatte, in Gelde wieder bekam, und die Magd ein fchones Beiratsaut kriegte, und noch vieles an die Armen verschenkt werden konnte.

Wenn die Leute aber am Galgen vorbeigingen, dann frächten die Naben: Was ist der Mensch? und dazu flogen die Armens sünderleichen der Diebe im Winde.

#### Jack mit seinem Flötchen



8 stind nun schon viele viele Jahre verflossen, da lebte ein Bauersmann, der
hieß Hänschen von Lichelen, der
hatte mit seiner Frau einen Sohn,
der hieß Jack. Als Jack ungefähr
sechs Jahre alt war, starb Hänschens
Frau, seine Mutter. Hänschen gestel
der Witwerstand aber nicht sehr, und
er sah sich bald nach einer andern

Frau um, Alder nun eines Lages in einreiches Haus in der Stadt Soly brachte, fab er dort eine Magd, die fand ihm an und er frug fle: "Willft du meine Frau werden?" Die Magd wußte, daß hans; chen fett darin faß, darum gogerte fle nicht lange mit der Ants wort und fprach: "Ei warum nicht?" und da heirateten die 3mei. Bis dahin ging alles aut, als aber die neue Frau einmal im hause war, da fand fie an allem etwas auszufegen; mit der Buttermilch konnte fie keine Bekanntschaft machen, das Ruh: mellen und Mifftragen machte ihr nicht viel Frende und fie lag Sansden fo lang in den Ohren, bis er neben der Bauerei noch ein Wirtshans einrichtete. Unn famen die Puppen ans Tangen; die neue Fran sah gar nicht mehr nach dem hofe, sondern lag den gangen Lag hinter den Wirtstischen, und alle jungen Gelbe schnäbel und Milchbarte der Gegend liefen fich bald die Sohlen ab, um nur ftets in der Schenke gu fein. Reiner hatte es fchlims mer dabei als der arme Sad: fo lieb Banschen den Jungen hatte, so wenig konnte die bose Stiefmutter ibn leiden, und mit jedem Tage wurde fie ärger mit ihm. Endlich fagte fie ju hanschen, der Junge faulenzie immer im hause herum und es war' Beit, daß er einmal zu andern Leuten kame. hanschen aber fprach, bas ware nicht notig, der Junge konnte gang gut die Schafe huten und der Schafhirt andere Arbeit tun. Go geschah es denn auch, aber was friegte der arme Jad da für ein schlechtes Effen mit! Rein hund hatte es angerührt, er mußte es aber effen, weil er nichts anderes befam. Als er einmal nun fo dafak und feine Brotfruffen nagte, fam ein griesalt Manuchen ju ihm, das fprach: "Ald, gib mir doch ein bigchen zu effen, ich habe fo huns ger." Da gab ihm Jad das größte Stud, und das Mannchen fprach: "Dafür, daß du fo gut bift, darfft du dir drei Dinge wünschen: nun fag' mir, was du haben möchteft." Jad sprach: "Wenn ich mir was wunschen follte, dann war' das ers ffens ein Bogen, womit ich alles schießen kounte, was ich wollte." - "Den Bogen follst du haben," sprach das Männcben. "Zweitens," fagte Sad, "ein Flotchen, und wenn ich barauf blase, dann muß jeder tangen, der es hört." - "Das Flotchen follft bu haben," fprach das Männchen. "Und drittens," fuhr Sack fort, "daß meine Stiefmutter jedesmal laut frähen muß, wenn fie über mich klagen will." - "Das foll ihr geschehen," fprach das Männchen, gab Jad den Bogen und das Flotchen und war weg, ehe Jad wußte wohin. Der Jad war froh! Er fchoß fich gleich ein Dupend Bogel aus der Luft herunter, und als die da lagen, da fpielte er jur Probe einmal auf feinem Flot: den, und all feine Schafe begannen gu huvfen und gu fpringen, daß es eine Luft war. Da verging ihm der hunger und er fprang abends wie ein Säschen nach Saus, ging dann fpater zu seinem Bafer und fagte ihm, daß die Stiefmutter ihm fo fcblechtes Effen gegeben hätte. "Wart"," fprach hänschen, "dafür sollst du ein Stud gebratenen Rapaun haben," und fchnitt Jad einen Flügel und ein Beinchen herunter. Als die Stiefmutter das sah, schrie sie: "Der Lümmel!" aber zugleich frahte sie: "Rie ferifi! Der Faulenger! Riferifi! Er lügt, was er betet, Riferifi!" Sanschen und die Leute, die in der Wirtsflube waren, meinten, sie wäre toll geworden, und lachten sie derb aus, daß sie forte laufen mußte.

Des andern Tages fam ein Einstedler in die Schenke, und dem schüttete sie einmal ihr Herz ganz aus und siehte und bat ihn, er möge doch den Jungen einmal verwichsen; es täte nichts, wenn er ihm auch Arm und Bein kaputt schlüge, sie wollt' es ihm gern zehndoppelt lohnen. "Gut," sprach der Einstedler, und sie gab ihm einen Dukaten und einen tüchtigen Knüttel, und er sprach: "Nun geh' ich ihm die Nähte reiben, daß er in drei Mos

naten nicht vom Bette fommt." Damit ging er, den Rnuttel unter der Rutte, ju Jad und fing ichon gleich an ju ichimpfen, er war' ein gotilofer Bengel und was der Worte mehr waren. Nach fah aber das Ende von dem Knüttel unten aus der Rutte aucken, dachte: Lieat der Sas da im Pfeffer, dann wart'! und fprach: "Warum gebt Ihr Euch die Mühe mich zuschimpfen, nehmt lieber die fette Schnepfe da in dem Dorn: feht, ich schieß fie"; und damit schof er, und die Schnepfe lag da, und der Einsiedler fprang auf den Dorn gu. Ja, als er aber darin faß, da fing mein Sad an ju pfeifen, und der Ginsiedler fing an ju tangen und fprang und tangte, daß die Feten von seiner Antte in dem Dorn bangen blieben und der rote Saft ihm von allen Seiten am Leibe herunterlief, ja er behielt endlich fein Zipselein Semd mehr an und dabei schrie er und lamentierte Auwitsch Auwei, daß es endlich den guten Jad erbarmte und er aufhörte. Der Einsiedler hatte ihm aber zwor noch den Bogel und den Dukaten geben muffen. Da hatte einer den Mann laufen feben follen! Er legte die Versen in den Raden, daß es eine rechte Freude mar, und blieb nicht eber fill fieben, bis er die Dir von Jacks haus hinter dem Müden hatte. Die Stiefmutter machte Augen, als fie ihn fah, und frug ibn: "Ber bat Euch denn fo angerichtet?" Der Einstedler jammerte: "Niemand anders als Euer liebes Sohn: den; der icheweißenichtewer foll ihn holen!" Da ftand hanschen da und wußte nicht, was er fagen follte, dagegen fchrie die Stief: mutter drauf los: "Ich hab's immer gefagt, Riferiti! an dem Jungen erleben wir noch, Riferifi! Arger und Verdruß, Riferifi! gum Totbleiben, Riferifi!"

Indem kam Jack mit seinen Schäschen von der Weide zurück, und nachdem er sie in den Stall gebracht hatte, trat er in die Rammer, wo das Weib krähte und der Einsiedel jammerte und hänschen vor lauter Verwunderung kein Wörtlein sprach. Nun tat hänschen aber doch den Mund auf und sagte: "Jack, warum hast du den frommen Mann so zugerichtet?" — "Ei," sprach Jack, "ich spielte auf meinem Flötchen, und da sing er an zu tauzen, das ist alles."—"Das Flötchen möcht ich auch einmal gern hören," sprach hänschen, doch da siel der Einsiedler vor ihm auf

die Knie, zitterte und bebte und bat: "Ach, goldener Herzens; freund, laßt ihn das doch nicht tun, ach laßt ihn das nicht tun!" Jack kehrte sich aber nicht daran, zog sein Flötchen hervor und setzte es an den Mund. Da jammerte der Einstedler noch mehr und bat endlich: "Ach, dann bindet mich doch an den Bettpfosten fest!" Da lachten die Leute recht herzlich, die in der Wirts; stube faßen, und sie banden den Einstedler so sest, daß er sein Glied rühren konnte. Als das geschehen war, begann Jack zu spielen, und zugleich sprangen all die Leute von den Bänken auf und tanzten, und Hänschen kanzte mit und all die Leute auf dem Markt, die das Flötchen hörten, tanzten gleichfalls.

Sanschen hatte feine Freude dran, aber das Weib schimpfte und da mußte fie natürlich auch kräben und das war ein Spekiakel. haft du's nicht gesehen, dann fiehst du's noch. Am schlimmffen fland fich der arme Einsiedler, der mußte trot Stricken und Bans ben tangen, und die Seile rieben ihn fo unbarmbergig, daß er fein heiles Fledchen am ganzen Leibe behielt, und er fließ sich den Ropf fast an dem Bettpfossen entzwei. Endlich hatte hans, den doch Mitleid mit dem Einsiedler und befahl Sack, daß er auf: hörte zu fpielen; da hörte auch der Lang auf. Der Ginfiedler fiel aber in Ohnmacht, so schlecht war ihm das Tanzen befommen, und als er wieder ju fich felbst fam, da lief er weg, was er fonnte, und verflagte Jad bei einem geiftlichen Gericht als einen Zaubes rer, zeigte auch feine Wunden und fagte, die hatte er alle davon. Da ließen die Richter Jack und seine Stiefmutter kommen und frugen diese: "Ist es wahr, daß Euer Sohn ein Zauberer ift?" "Ja, ihr herren, Riferifi!" fprach fie; "er ift ein Riferifi! Zaubes rer, und mir hat er's auch angetan, Kiferifi!" Als die Richter bas hörten, fingen sie alle an zu lachen, meinten, die Frau hätte einen zu viel oder einen zu wenig; aber der Einssebler sprach, bas Krähen hatte fie auch dem Jack zu verdanken. Da befahlen die Nichter ihr, alles zu fagen, was sie von Jack wußte, und da fing fie an ju ichimpfen und ju tiferifien, daß fein Menich fich ernft halten konnte. Als sie nun auserzählt hatte, sprachen die Richter, man muffe fich erft überzeugen, ob das Flotchen auch die Kraft hatte, aber da hatte einer den Einfiedler feben muffen; der nahm

als geschwind seine Beine unter den Arm und gab sich die Korzbel. Jack lachte, setzte sein Flotchen an und pfisst, und die geistlichen Herren sprangen über Tische und Bänke und es war gut, daß ihre Röcke schwarz waren, sonst wären diese von der Tinte schwarz geworden, die überall herundies. Nachdem sie also schon eine gute Zeit getanzt hatten, sprachen die Richter zu Jack, nun solle er aushören, es wäre genug, sie wüßten es nun. "Ia," sprach Jack, "ich will aushören, wenn ihr mir versprechen wollt", mich in Frieden zu lassen." Das wollten sie erst nicht, doch sie mußten es endlich wohl, und da ging Jack ruhig nach Hause, und der Einsiedler kroch auf Hand und Fuß nach seiner Einstedelei.

Die Stiefmutter hatte aber feine Rube und ging nun ju dem welflichen Gericht, flagte und fiferifiete fo lang und versprach den Richtern fo mand Stud Geld, daß die Jad wollten greifen laffen. Der hatte inzwischen noch manch Stückhen mit seinem Flotchen ausgerichtet, ging gar in einer Nacht vor das haus des obersien Richters und pfiff, so daß der Richter mit all seinen Radbarn im hemd aus dem Bett fprang und die Treppe hin: untergetaust tam bis auf den Markt, und die Nachbarn taten besgleichen, mußten bei allem Arger boch lachen, benn es nahm fich allzugut aus, wie fie da herumfprangen. Am andernMorgen aber machte der Richter aus dem Spag Ernfl und ließ Jack vor fich bringen, machte furze Metten mit ihm und verwies ihn zum Galgen. Das war nun aut, aber als mein Sact oben auf der Leiter fland, da jog er fein Flotchen beraus und begann zu pfeifen, und der henker tangte die Leiter herab, dag er fast Urm und Beine brach, und all die Zuschauer tankten mit, und feiner konnte Sack greifen, ber ging im Gegenteil gang ruhig aus der Stadt nach Hause.

Indem er aber durch den Garten gehen wollte, saher, wie seine Stiesmutter ein Loch grub und darin einen großen Schatz versbarg, hörte auch, wie sie sprach: "Hänschen soll den Schatz nicht finden, der sucht ihn nicht hier." Nachdem sie alles wieder sein säuberlich in Ordnung gebracht hatte, ging sie nach hause und Jack ging ihr nach. Das war ein Schrecken, als sie Jack sah!

Erst meinte sie, es wäre sein Geist gewesen, denn sie dachte nicht anders, als er hinge längst am Galgen. Als sie aber merkte, daß es Jack doch wirklich und wesentlich war, da sang sie ein ander Lied und tat ganz freundlich mit ihm, gab ihm gut Essen und alles, die sie einmal sein Flötchen erwischte, da verbrannte ste es zu Pulver. Jack war untröstlich, nahm einen Strick und wollte sich aufknüpfen, doch indem er durch den Garten ging, fiel sein Auge auf die Stelle, wo der Stiesmutter ihr Schatz lag. Da sprang er dreimal hernm aus einem Bein, warf den Strick bin und lies mit dem Schatze davon.

Hänschen klagte und schrie: "Ach, wo ist mein Jack!" frug über; all nach ihm und drohte seiner Frau, er wolle ihr den Rücken mit einem eichenen Tücklein einreiben, wosern ste ihm Jack nicht schaffe. Da lies ste in den Garten, dachte: "Jest nehme ich meinen Schatz und gehe meine Wege," aber prosiciat, der Vogel war ausgestogen, und aus Arger erhing sie sich mit dem Strick, den Jack weggeworsen hatte. Als Jack hörte, daß sie tot war, kam er zu hänschen zurück, und beide lebten recht zusrieden mitein; ander die an ihr selig Ende.

## Die himmlischen Jungfern und Junggesellen



ie alten Jungfern bekommen, wenn sie gestorben sind, vom lieben Gott eine besondere Anstellung: Jeden Abend, wenn die Sonne am westlichen himmelsrande untergegangen ist, müssen sie mit Scheren und Messern daran und aus der alten Sonne die Sterne zuschneiden. Und die sie sertig haben, wersen sie den verstorbes

nen alten Junggesellen zu, die schon darauf warten. Die haben im Osten eine Leiter an das himmelsgewölbe gestellt, an der müssen sie die ganze Nacht auf; und niedersteigen und die Sterne zum himmel hinaufblasen. Ehe aber der Morgen kommt und

die Menschen wieder an das Tagewerk gehen, müssen sich die himmlischen Jungsern und Junggesellen sehr beeilen, daß sie alle Sterne wieder einfangen und einsammeln und eine neue Sonne darans zusammenballen. Und die müssen sie dann an den östlichen himmelsrand wälzen. Dort heben die Jungsern sie aus ihre Schultern, und die Junggesellen helsen ihnen dabei. Der blasse Schimmer, den man vor Sonnenausgang im Osten sieht, soll von den Seelen dieser himmlischen Jungsern herrühren, welche die Sonne da emporheben. Sie bringen nun die Sonne in Schwung, und die läust dann ihren Weg allein weiter, die Seelen aber und ihr Widerschein verschwinden.

## Wer am nachsten bei Gott ist



inmal kamen ihrer drei zusammen, ein Bauer, ein Geistlicher und ein Bettler. Die gerieten in Streit, wer von ihnen Gott am nächsten wär'. Der Bettler sagte: "Ich nuß Gott am liebsten sein, denn ich muß armselig durch die Welt ziehen und von ans drer Leute Almosen leben." Der Geist-liche sagte: "Ich bringe jeden Tag das

heilige Megopfer dar und bete alle Tage, also muß ich es sein." Der Bauer sagte "Ich schaffe alle Tage zur Ehre Gottes und opfere meine Arbeit Gott; und das ist so gut wie beten. Also muß ich es sein."

Da gingen sie alle drei mit ihrem Streit zu einem weisen Manne. Der sagte: "Macht alle drei eine Tagereise, aber jeder sür sich, und da, wo ihr bei Sonnenuntergang hinkommt, bleibt und übernachtet; dann kommt wieder und erzählt nir, wie es euch ergangen ist." Die drei befolgten den Nat und machten sich am Morgen auf die Reise. Der Bettler war bei Anbruch der Nacht bei einem Graben, und da legte er sich denn auch nieder; aber recht gut und fest schlasen konnte er nicht. Die ganze Nacht war

es ihm, als wenn Steine gerollt würden. Der Geistliche kam bis zu einem großen Rosenbusch, der voller Blüten war. Da meinte er, nun werde er gewiß recht behalten, und legte sich sehr zus frieden darunter schlasen. Am Worgen aber war nur noch eine Nose an dem Busch. Der Bauer kam bis zu einem schönen Haus. Er ging hinein und fand einen gedeckten Elsch und ließ es sich aufs beste schmecken. Dann legte er sich in ein Bett, das er dort fand, und schlief darin so weich und gut, daß er erst spät aufs wachte.

Am nächsten Tage kamen sie zu dem weisen Manne zurück und erzählten ihm, wie es ihnen ergangen war. Da sagte er zum Bettler: "So mancher Steinim Graben gerollt wurde, so manche Speise hast du gebettelt und noch nie verbetet" (Gott nie dafür gedankt). Zum Geistlichen sprach er: "So manche Wesse hast du gelesen als Rosen an dem Strauche waren; aber nur eine einzige war gut." Und zum Bauern sagte er: "Du bist am nächsten bei Gott, denn dir ist es am besten ergangen."

#### Das kleine alte Mannlein



a ist einmal spät am Abend ein frems des altes Männlein durchs Dorf gestommen und hat bei einer Bäuerin angeklopft und Herberge gesucht. Da kam er aber an die Unrechte, die Frau hatte wohl ihr Pfännchen Fett, aber sie war ein Seizdrache. Erst tat sie, als ob sie das Alopsen gar nicht hörte, aber als das Männchen gar nicht nachs

ließ und noch lauter klopfte, legte sie sich ins Fenster und fragte: "Wer ist denn da?" — "Ein armer Wanderer hätte gern ein Unterkommen für die Nacht, es ist so kalt, daß man draußen nicht schlafen kann," antwortete das Männchen. "Ich habe keisnen Plat, sucht Euch anderswo ein Unterkommen," und damit schlug die Alte das Fenster zu und hörte nicht weiter auf das

Manulein, soviel das auch betteln und fleben mochte. Zulest alna es eln Saus weiter, da wohnte eine arme Kran. Es flopfte, ba tat fle das Fenffer auf und fragte: "Was mochtet Ihr denn, Allterchen?" - "Sich hätte gern ein Unterfommen für die Racht, es ift drangen fo falt." Gleich fam die Fran an die Türe und fabrie ibn in das warme Kämmerchen, fochte ihm einen Brei von Mild und Mehl und brodte das lette Stüdchen Brot binein, bas fte noch im Schranke hatte. Dann ging fie und schüttelte ihren Strobfack tüchtig auf, damit das alte Rerlchen fo gut lage wie möglich. Sie selbst schlief auf der Erde. Am andern Morgen war das Männchen schon früh auf und sprach, es müßte nun weiter sieben. Das litt aber die Frau nicht und fochte ihm erst unch einen Brei zum Frühstück. Als das Männchen den gegessen hatte, bedankte es fich freundlich und fragte nach seiner Schuldige teit. "Ad," (prach die Fran, "dafür will ich nichts haben, und wenn Ihr ein andermal nicht wißt, wo Ihr bleiben sollt, kommt unr wieder zu mir." - "Ich danke Euch vielmal von gangem Bergen und wünsche Ench, daß das Erfte, was Ihr hente beginnt, so wohl gelingt, daß Ihr den gangen Tag nichts anderes tun Bunt." Mit den Worten ichied es von der Frau, und fie ging rafch wieder ins Saus gurud und an die Arbeit, auf den Bunfch des Männleins batte fie gar nicht mehr gehört. Sie ging an ihren Raften und wollte ein Stud Leinwand für ein hemd abe me ffen; und sie maß Elle um Elle und maß und maß immerzu bis jum Mittag und den ganzen Nachmittag, und das Leinen nahm gar fein Ende und die gange Stube wurde davon voll; das hörte nicht eher auf, als bis es stichdunkel wurde, da kam erft das Ende. Diefer reiche Segen blieb auch der Nachbarin nicht lange verborgen. "herr Gott im himmel", schrie sie und stedte den Ropf zum Fenster herein, "wo habt Ihr das Leinen alle her? in meinem ganzen Leben habe ich ja noch nicht so viel Leinen beis sammen gesehen!" Nun erzählte ihr die gute Frau von dem fleinen alten Männlein, und da wurde die Nachbarin ganz giftig und dachte bei fich: muß dem Bettelpad folches Glud in den Schoß fallen; das hättest du auch haben konnen, und rannte fort, um das Männlein gu fuchen; fie war erft ein paar Schritte weit gegangen, da fab fie es icon von ferne beraufoden. Im Ru war fie bei ihm und fnirte und verbengte fich und fprach: "Ach lieber herr, nehmt es mir doch bloß nicht übel, daß ich Euch geffern abend nicht eingelaffen und beherbergt habe. Dut mir doch den einzigen Gefallen und kehrt diesen Abend bei mir ein, Ihr macht mich zu dem glüdlichsten Meufchen auf der Belt!" Das fleine alte Mannchen mar's infrieden und ging mit ibr; bie Bäurin tischte auf von dem Allerbesten und machte ihm bernach ein reiches Bett gurecht, worin es schlief wie ein Dring. Und faum batte es fich am andern Morgen aus den Federn ge: macht, da brachte ihm seine Wirtin schon Raffce und Bisknit. Er dankte für alles recht höflich und fein. Und als er fein Früh: ffud vergehrt hatte, fragte er nach feiner Schuldigfeit. "D", ants wortete die Frau, "meint Ihr denn, ich wollte etwas haben für Die Bewirtung? Gott bewahre, daran habe ich nicht im mindeften gebacht; im Gegenteil, ich munichte nur, Ihr machtet mir recht oft die Frende, bei mir einzukehren." - "Das wird kaum moge lich fein," fprach das Mänulein, "aber ich danke Euch doch herze lich für Euern guten Willen und muniche nur, daß das Erfte, was Ihr diesen Morgen tut, den gangen Lag fortbanert und Ihr nichts anders tun konnt." Damit empfahl fich bas Männchen, und die Alte munichte ihm gludliche Reise.

Ranm war der Sast zur Tür hinaus, da lief die Frau in die Kammer, sie wußte schon, was sie tun würde: Geld jählen! Aber gerade als sie zum Geldsasten gehen wollte, singen die Ferkel an zu grunzen. — "Warte," dachte sie aus alter Gewohnheit, denen willst du erst slint noch Wasser geben." Aber nun pumpte und trug und schüttete sie Wasser den ganzen Lag in einem sort, bis es stichdunkel wurde und Ferkel und Stall und Haus und Bäurin und alles fortgespült wurden und nicht mehr zu sehen und zu retten waren.

Undere erzählen, die Bäurin hätte gar nicht erst den Ferkeln Wasser bringen wollen, sie hätte, wie sie gerade aus Geldzählen gehen wollte, ein dringendes Bedürsnis verspürt und sei, um das rasch noch abzumachen, hinters hans in den Garten ges lausen; da habe sie gar nicht wieder aushören können und sigen

muffen, bis es dunkel war und ein großer See hinter dem haus entstanden fei. Der See soll noch jest da fein.

#### Werweiß?



or undenklichen Zeiten hauste einmal ein Wirt nahe bei einem Walde. Er war sehr geizig und tat mit dem kleinsten Dinge, als ob es Goldes wert wäre. Zur selben Zeit lebte ein mächtiger, reicher König, und der schaute das Geld nicht an, sondern lebte in Saus und Braus. Einmal schrieb der König eine Jagd aus und setzte

für das beste Weidstück einen herrlichen Preis. Wenn einer von Abel das beste Wild erjagen würde, sollte er des Königs Lochter zur Frau haben, wenn einer von geringerem Stande, so sollte er mit Gold reichlich belohnt werden.

Der Tag der Jagd brach an, und auch unser Wirt war dabei, deun die Belohnung stach ihm zu sehr in die Angen. Den ganz zen Tag wurde gejagt und geblasen und die Hunde bellten, daß es in den Wäldern einen Höllenlärm gab. Abends, als die Jagd ans war, erhielt den Preis ein Gras, der einen stolzen hirsch mit goldenem Geweih erjagt hatte. Der Wirt war aber mit seinem Tagewerf auch nicht unzufrieden, denn er hatte ein wildes Wännlein mit sich heimgebracht, das ein goldenes Schwert trug. Das Männlein sah so hübsch und wundernett aus, daß der Wirt ein Glashäuslein um es machen ließ und es auf einen Kasten stellte, und wenn Besuch kam, so mußte der auch das wilde Wännlein im Glashäusl sehen.

Die Wirtsleute hatten auch ein Sohnlein. Das war ein muntes rer, feiner Knabe und das einzige Kind im Wirtshause. Das wilde Männlein gestel ihm gar zu gut und stundenlang stand er vor dem Kasten und konnte sich an dem kleinen Wichte nicht satt sehen. "Wenn ich nur auch so ein schönes, goldenes Schwert

hätte," bachte er oft bei sich, benn laut zu sagen wagte er es nicht seines geizigen Vafers wegen. Als er einmal allein in der Ram; mer war und das Männlein im Glashänst gar lieb und freund; lich tat, gewann der Knabe ein Herz und sagte: "Dliebes Mannt! scheute mir doch dein goldenes Schwert! Ich bitt dich gar schön." "Gerne geb" ich es dir," autwortete das Männlein, "doch unr unter einer Bedingung. Du mußt mich heranstassen und es niemandem sagen. Tust dn das, so sollst dn mein Schwert haben."

Der Knabe war mit dieser Antwort zufrieden und versprach dem Männlein, was es verlangte. Über wie den Schlüssel zum Glasz kasen bekommen? denn den nunste die Mutter wie einen Schatz bewahren und trug ihn immer bei sich. Aber der Bub wußte sich zu helsen. Er lief zur Mutter und bat sie, ihm Läuse zu suchen. Die Mutter freute sich; ei er ist ja heut so brav, soust kannman ihn nie dazukriegen. Und sie kämmte und kämmte und suchte und suchte, und während sie nur daran dachte, ihren Bub sein sanber zu machen, huschte er ihr mit seiner Hand in den Küttelsach und nahm undemerkt den Schlüssel heraus, lief damit in die Kammer, wo das kleine Männlein stund, und ließes aus dem Kasten. Das Männlein hielt auch sein Wort, dankte seinem kleinen Vefreier und schenkte ihm das golden Schwert. Darauf sprang es zum Fenster hinaus und war in einem Nu im Wald verschwunden.

Der Bub mit dem goldenen Schwert wußte nun vor Freude fast nicht, was er anfangen sollte, stellte sich in den gläsernen Rasten hinein und tat gerade so, wie das Männlein. Da kam aber die Mutter dazu und die erschrak nicht wenig, als sie ihren Buben im Glaskasten und vom Männlein keine Spur mehr sah. Sie rief gleich den Vater herbei und als dieser sah, was geschehen war, holte er sich birkene Auten, nahm den Knaben aus dem Rasten und schlug ihn so, daß er keinem Menschen mehr glich. Dann warf er ihn über die Maner in den Anger hinaus und schrie: "Nun pack dich und geh zu deinem wilden Mannt!"
Der Knabe lag nun lange, lange im grünen Grase draußen, ohne zu sich zu kommen. Als er endlich die Augen ausschlug,

stand das Männchen vor ihm, nahm ihn bei der hand und ging mit ihm in den fühlen Wald hinaus, gab ihm alles, was er branchte, und zog ihn auf, wie sein eigenes Kind. Der Knabe wucht zuschends und ward immer schöner und stärker. Als er groß und start genug war, um eine Lanze schwingen zu können, lehrte ihn das Männlein die Ritterspiele, und der Bub hatte seine größte Freude daran und lernte, daß es eine Lust war. Als er nun ausgelernt hatte, gab ihm das Männlein ein neues, gar läppisches Rleid und ein Schwert und sagte zu ihm: "Ou bist unn erwachsen und sollst auch die Welt sehen. Gehe nun aus dem Walde und suche die Königsstadt. Hast du die gefunden, so diene an dem Hose des Königs. Wenn dich aber jemand fragt, wer du seiest, so sage immer: "Werweiß?" und schweige sonst. Wenn dir aber etwas sehlt, so ruse mich. Ich werde dann gewiß sommen und dir helsen."

Mit diesen Worten entließ er den Wirtssohn aus dem Walde. Dem war ganz wunderlich zumute, als er wieder ins Freie hinaus kam. Er war traurig und froh zugleich, so wanderte er weiter, bis er zur Königsburg kam.

Nis ihn dort der Bächter fah, ningte diefer laut auflachen, denn ber Junge war gar absonderlich gefleidet und fah aus wie ein Rarr. Er wollte nun burchaus jum Könige, die Bachter aber ließen ihn nicht und hatten ihn jum Beffen. Sie faten ihm allers lei Fragen und er antwortete immer nur: "Werweiß?" und beswegen hießen fie ihn nur Werweiß. Einem Diener aber ges fiel der ichdue, ratselhafte Jungling und dieser meldete ihn dem Ronige doch, der ließ nun den Werweiß ju fich fommen und fand Gefallen an bem wunderlichen Jungen und ließ ihn in ber Rüche anstellen. Berweiß mußte nun Wasser tragen, Feuer machen, holz spalten und Löpfe und Teller fpulen. Das war ihm aber ju schlecht, und er wär' gern aus der Rüche weggefom: men. Deswegen zerschlug er, als er einmal allein war, alles Rüchengeschirr und trat die Scherben mit Rugen. Da fam aber das fleine Baldmännlein, verwies es ihm und machte alles wieder gang.

Werweiß gab sich aber damit nicht zufrieden und gertrümmerte

of States

noch zweimal das Rüchengeräte, Teller, Topfe, Schuffeln, Safen, Pfannen und Pfannlein. Aber immer fam das winzige Manne lein und machte den Schaden wieder aut. Das dritte Mal hatte es aber ein Rüchenjunge gesehen, wie Werweiß bas Geschirr in Stude foling, und der fagte es dem Roche. Der Roch war aber darüber bofe und jagte den Werweiß aus ber Ruche in den Stall hinunter. Und der frühere Rüchenjunge mußte die Pferde füttern und tränken, fie striegeln und waschen; doch das gefiel dem Werweiß gar nicht, er wäre viel lieber darauf herumgeriften und hatte Ritterspiele getrieben. Bu diefer Beit aber waren die Feinde in das Land eingefallen und verbrannten die Dorfer und vermufteten die Saatfelber. Da fam es zu einer großen Schlacht, und der Ronig hatte bald den furgeren gezogen. Wie Werweiß im Stalle borte, daß eine febr bedenfliche Schlacht ges schlagen werden sollte, riefer dem Balbmännlein, und das Balds mannlein fam und brachte bem Werweiß fürftliche Rleiber und ein ganges beer von Männlein. Werweiß gog die ichonen Reider an, schwang sich auf ein mutiges Roß und kam dem König zu Hilfe.

Als die Reinde den unerwarteten Selfer des Königs und das neue beer faben, verloren fie den Mut und ergriffen die Flucht. Da gab Werweiß seinem Rosse die Svoren und jagte fort nach hause und die fleinen Männlein mit ibm, und wie der Ronig dem unbefannten Retter danken wollte, war er samt Rog und Ru: ftung nicht mehr zu sehen. Werweiß war schon längst wieder im Stalle und putte die Pferde, als der flegreiche König nach Saufe fam. Aber nicht lange danach fam nene Kriegenot, da brachte das Männlein wieder ein heer, und Werweiß verhalf dem Ro: nige wieder jum Siege. Nach vollendeter Schlacht wollte der Ronig dem Retter danken, allein er mar wieder wie im Sturm davongeeilt und nichts mehr von ihm zu feben. Den Konia wunderte es wohl oft, wer feine helfer gewesen waren, allein er mochte forschen und fragen, wie er wollte, nitgende konnte er eine Spur von dem iconen Fürften entdeden. Und wie es diefe zwei Mal gegangen war, so ging ce auch das dritte Mal. Es fam wieder ein unbefannter Konia mit feinem Seere und feblug dle Feinde und ritt dann mit seinen Mannen so schnell, als ein Wetter, davon. — Werweiß war aber, als der König heimkehrte, schon wieder im Stalle und pußte die Pferde. Allein das Stalls kuchtsein wollte ihm gar nicht behagen und er dachte: "Wenn ich doch aus dem versuchten Stall draußen wäre!" Er ließ alle Pferde los und trieb sie gegen einander. Da schlugen und traten sie sich blutig, daß es ein Grausen war. "Wenn die andern das sehen, wird mich der Stallmeister aus dem Stalle jagen," meinte Werweiß. Allein der Junge hatte sich verrechnet. Denn es sam das Waldmännlein und machte alle Pferde wieder gesund, als ob ihnen gar nichts geschehen wäre.

Werweiß verübte denfelben Streich noch zweimal, um aus dem verhaßten Stalle zu kommen. Allein es half ihm nicht, es kam immer das kleine Waldmännlein und machte die Pferde ges sund und heilte die Wunden. Das dritte Wal aber hatte der Stallmeister den höllenlärm, den die losgelassenen Pferde im Stalle machten, gehört, wurde bose und jagte den Werweiß fort.

Der Junge war nun ohne Dienst und wußte nicht wo ein und wo aus. Da erbarmte fich feiner der Gartner und nahm ihn als Bartonjungen an. Werweiß nußte unn im Garten helfen, die Pflangen bemäffern, die welfen Blatter abpfluden und die Blus men pflegen, und das gefiel ihm beffer. Da ftand er wohl oft bei den Mosen, und wenn er in ihren Relch sah und ihren Duft eine atmete, wurde ihm fo mohl, daßer mit keinem Konige getauscht hatte. Er trug, wenn er im Garten mar, immer einen Strobbut und hatte ihn fo in das Geficht gedrückt, daß seine schonen, golde nen Saare fast gar nicht zu seben waren. Und wenn er im Garten arbeitete, da faß die älteste Konigetochter wohl oben auf dem marmornen Goller und ichaufe in den Garten berab. Und fo oft sie den Gartenjungen fah, konnte sie fast ihre Angen nicht wieder wegwenden, so gut gefiel er ihr, denn er war so schon wie der Mai. hatte fie ihn bei Tage gesehen, dann kam er ihr auch im Schlafe vor, und es träumten ihr von dem Gartnerburichen bie wunderlichsten Dinge. Einmal fab fie ibn wieder im Garten drunten bei den Blumen, da litt es fie droben nicht mehr, fie mußte hinuntersteigen. Sie ging zu ihm hin und bat um einen Blumenstrauß. Allein wie sie auch bat, Werweiß gab ihr feine Blumen, denn er wollte ihnen nicht das Leben nehmen, und gab ihr auch feine Antwort. Wie alles Vitten nichts half, da wurde sie böse und ging zu den Rosen und riß die schöusten ab. Als er dies sah, vergaß er das Gebot des Waldmännleins und sprach: "Reiß nicht die Rosen ab, denn —" da stel ihm aber die Warznung des Waldmannls wieder ein und er schwleg und tat, als ob er sich schämte. Wie er so dastand, konnte ihm die Königsztochter nicht mehr böse sein; sie trat näher und sprach: "Junge, nimm doch mal deinen Hut ab, daß ich deine Haare sehen kann, ich bitte dich gar schön."

Werweiß stellte sich aber, als wenn er kein Wort verstände. Als die Prinzessin das sah, meinte sie wirklich, er verstehe sie nicht, ging auf ihn zu und wollte ihm den Strohhut lüsten. Da lies aber der Gärtner fort. Traurig stand die Prinzessin noch bei den Rosen und ging dann auf ihr Zimmer und träumte von dem rätselhaften Jungen. Seit der Zeit stand sie noch öfter als früher auf dem Söller oder am Fenster und sah in den Garten hinab. Und wenn sie den Jungen draußen sah, vergaß sie Leid und Weh und süblte sich aar glücklich.

Indessen war seit den Kriegen sast ein Jahr vorübergegangen und es war wieder herbst geworden. Da dachte der König wieder an die drei Schlachten und die drei Könige, die ihm zur hilfe gestommen waren. Wohl oft hatte er schon Boten ausgesandt, um sie auszusinden, allein alles Suchen war vergedens. Da siel ihm ein, ein großes hochzeitssest zu veranstalten, und wenn die drei Könige kommen würden, jedem von ihnen eine seiner schönen Töchter zu geden. Er bereitete also ein großes königliches Fest, das zwei Tage dauern sollte, und lud aus Nah und Ferne Gäste ein. Selbst in die Nachbarländer sandte er herolde und ließ Fürsen und Grasen zur hochzeit laden. Seinen Töchtern aber gab er wundervolle, prächtige Geschenke. Diese sollten sie den Königen als ihren Erwählten geben. Wie der Tag des Festes andrach, gab's ein Reiten und Fahren, als ob die wilde Fahrt los wäre. Droben im Königsschlosse waren alle Türen und Tore

bekränzt und im Saale wurde musiziert, als ob man im Himmel wäre. Der König und seine brei Töchter empfingen oben im Saale die Ansommenden und waren so prächtig gekleidet, daß man nichts Schöneres sehen mochte. Es kam der Mittag, allein dle drei Könige kamen nicht. Man setzte sich zur Tasel und aß und trank, aber der König war schwermütig und konnte nicht heiter werden. So ging es dis zum Abend. Da gingen die zwei längeren Töchter zum Bater und sagten: "Was sollen wir mit den prächtigen Geschenken tun? Die Könige kommen doch nicht unehr."

Da erwiderte der König: "Wegen meiner was ihr wollt, arme Kinder."

Die zwei Töchter fehrten nun zurück, holten ihre Geschenke und gaben sie zwei Nittern, die ihnen am liebsten waren.

Die Alteste aber saß ruhig und ernst da und gab ihr Geschent keinem. Sie dachte an den schönen Gärtner, der ihr so wohl gez siel und den sie heute noch nicht gesehen hatte. Die Schwestern werkten das und neckten sie mit dem Gärtnertroll, wie sie ihn nanuten. Sie erwiderte aber kein Wort. Als man vom Tische aufgestanden war, holte ste das Geschenk und sieg in den Garten hinnuter. Dort stand Werweiß bei den Rosen und war traurig. Wie sie ihn sah, hatte ste die größte Freude und gab ihm das prächtige Geschenk. Er küßte ihre Hand und wollte danken, aber da siel ihm die Rede des Waldmännleins ein und er schwieg. — Sie gingenwiedervoneinander, und es war ihnen gar schwer ums Herz. Noch trauriger aber war der alte König, weil morgen Hochzeit sein sollte und kein Bräutigam sich sehen ließ. Er konnte die ganze Nacht kein Auge schließen, und seine Haare bleichten vor Kummer und Sorge über Nacht.

Während aber der König so ohne Schlaf auf seinem Bette lag, kam das Waldmännlein zum Werweiß in die Schlafkammer und brachte prächtige goldgestickte Aleider, wie sie nur Könige tragen. Werweiß mußte gleich aufstehen und sich aukleiden. Dann führte ihn das grave Männlein in den hof hinaus und da saßen hundert und hundert Reiter aus stolzen Rossen. "Das ist alles dein. Nun melde dich dem Könige und wird um seine

Lochter." So fprach bas Männlein und verschwand. Nun bliefen ein paar Reiter in die Trompeten, und wie das der Ronig borte, eilte er ans Fenster. Da fab er den fremden Ronig, der ihm die Schlachten gewonnen hatte, und feine Reiter, und er hatte por Freude und Staunen vergeben mogen. Er felte fich nun gleich Die Rrone auf, eilte in den hof hinunter und umarmte ben Werweiß. Der entschuldigte fich aber, daß er erft heute habe fom: men fonnen, und der Konig war's gufrieden. Er fuhrte den schönen Ritter in den Saal hinauf und bot ihm eine feiner Loche ter an. Werweiß mählte die Alteste, und da mußte fie neben ihm figen und war so glücklich, daß sie mit den Engeln im himmel broben nicht getauscht hatte, weil ihr Brantigam bem Gartner; jungen fo glich wie ein Apfel dem andern. Es gab nun eine lustige hochzeit, wie noch nie eine gefeiert worden ift, solange ber himmel blan und bas Gras grün war, Und wie man fo beis fammen faß, fich Gefundheit trank und die Brant nie einen Blid von ihrem ichonen Brautigam wandte, öffnete fich ploglich die Ture und ein ichoner ftolger Konig, dem der graue Bart bis auf die Bruft nieder wallte, trat mit großem Gefolge herein. Er eilte auf Werweiß zu und fußte ihn. Der Ronig mit dem Barte war aber niemand anders als das Waldmännlein, das endlich erlöst war, weil Werweiß sein Gebot fo treu befolgt hatte. Und nun erfuhren es auch der König und die Pringessen, daß ihr iunger Gemabl, der dreimal das Reich vor den Feinden gerettet hatte, niemand anders war, als der schöne sonderbare fumme Gärfnerjunge. Mun ging es noch luftiger zu als vorher, und bie Freude batte feine Grengen.

Werweiß und die älteste Königstochter aber lebten nach der Hochzeit bald beim Waldfönig, bald auf der Burg ihres Vaters. Als die Könige aber starben, erbte Werweiß beide Königreiche und und war der reichste und glüdlichste Fürst, der je lebte.

## Der Zigeuner in der Wolfsgrube



in Zigenner kam bei der Nacht vom Medewischer Margrethis Jahrmarkt (am 13. Juli) und war lustig und guter Dinge und kaumelte auf der Landstraße fort und fidelte dazu. Als er aber einen Seitenweg durch den Wald einschlug, verirrte er sich und geriet in eine Wolfsgrube. Er krabs belte lange hin und her, um heraus;

zukommen, allein die Wände waren zu hoch, es war umsonst. Da ergab er sich in sein Schicksal, setzte sich in eine Ecke und war ruhig. Nach einer Weile kam auch der Wolf und plumpste hinein; der bekam aber einen Schrecken, als er das schwarze Ungeheuer mit den roten Augen und den weißen Zähnen sah! er zog sich in eine andere Ecke und verhielt sich auch ruhig. Vald danach kam auch der Fuchs die Straße und siel hinein; der sah auch in der Sche das schwarze Ungeheuer mit den roten Augen und den weißen Zähnen und dachte: "Das ist der leibhastige Teufel!" Und vor lauter Augst sah er gar nicht recht, wer in der andern Sche war; er zog sich in die dritte Ecke und blied auch ganz ruhig. Da kam zulest der Esel diesen Weg, und plumps rumpelte er auch hinein. Da sah er auch gleich das schwarze Ungeheuer mit den roten Augen und den weißen Zähnen und erschrak nicht weniger als die beiden andern; er schlich in die vierte Ecke.

Der Zigeuner zitterte vor Furcht; um sich zu beruhigen, nahm er seine Seige und sidelte. Das aber kann weder der Wolf, noch der Fuchs, noch der Esel recht vertragen. Der Wolf heulte entsetz lich, der Fuchs bellte, der Esel iate. "Ah, seid Ihr es, Gevatter?" rief der Fuchs zum Wolf und Esel; "wir sind verloren, wenn ihr nicht meinen Rat befolgt. Ihr Gevatter Esel, stellt Euch auf die Hinterbeine an die Wand, dann klettere ich und der Wolf siber Euch hinaus, und wir ziehen Euch dann empor!" Der Esel tat so, wie ihn der Fuchs geheißen hatte; da sprang dieser und der Wolf sogleich hinaus; sie dachten aber gar nicht daran, den Esel hinaus.

zuziehen, sondern waren sroh, daß sie nicht mehr bei dem schwarzen Ungehener in der Grube saßen; "helse euch Gott!" riesen sie dem Esel zu und machten sich aus dem Staub. Nun war der Zigeuner nicht minder sroh, als er den Esel allein da sah, denn jest erkannte er ihn; hörte auf zu spielen und sprach: "Fürchte dich nicht, Granchen, ich bin ja der Widi vom Graben, der deine Schuhe beschlagen hat!" Da verlor auch der Esel seine Angst und so schliefen beide ruhig bis an den Worgen.

## Die Hasenjagd zu Wasser



er kleine Fluß war nicht weit vom Dorse über seine User getreten und überschwemmte rings die Feldmark. Da saß, auf einem Wiesenstück mit alten Weiden, ein Hase, ließ sich's wohlschmecken und merkte gar nicht, wie aus allen Seiten das Wasser stieg und er zuleßt von den Fluten ganz eingeschlossen wurde. Er hopste ein

ber Dinge, die da kommen sollten. Die ließen denn auch nicht lange aus sich warten, das Wasser stieg immer mehr und seine Insel wurde immer kleiner; und bald blied ihm nur noch der bes mooste Wurzelstock von einer alten Weide, die schräg überhing. Ein Bäuerlein hatte das alles von seinem Hose aus schmunszelnd mit angesehen, und als er den Hasen so hilssos auf der Weidenwurzel hocken sah, dachte er bei sich: "Sau, deck willt wie nu schonst kriegen." Lauf ries er dann ins Haus hinein seiner Frau zu: "Dortchen! pack mal den Backeltrog met an, eck will schippen."—Das Fahrzeug wurde glücklich vom Stapel gelassen, der Bauer setzte sich hinein und arbeitete sich mit einer langen Bohnenstange nach dem Hasen hin. In seiner Angst tat der, was er noch nie in seinem Leben getan hatte; er kletterte, so sauer es ihm auch wurde, er klomm an dem schrägen rissigen Weiden:

paarmal bin und ber, bann fette er fich ruhig nieder und harrte

flautin in die Höhe; da stand ein Ast wagerecht ab, auf den lagerte er sich. Da kam der Bauer au, sah aber bald, von seinem Backrog aus konnte er den hasen auf dem hohen Sitze nicht ersrelchen.

Gollte er nun auf den Braten verzichten und die ganze Fahrt nunsonst gemacht haben? Nee, also er dem Hasen nach in den Baum. Der Hase in seiner Verzweissung saßt sich ein Herz und springt mit einem gewaltigen Sate in — das Wasser? — Mein! in den Vacktrog. Dieser wird durch den Stoß vom Stamme abgetrieben, gerät in die Strömung und langt nach einer kurzen, glücklichen Reise mit seinem vergnügten Passagier am anderen User an. Fröhlich hüpste herr Lampe and Land! hier hielt er einen Augenblick an, wendete sich seinem Versolger zu, seste sich aus die hinterläuse und machte ihm die schönsten Männchen. Dann eilte er trockeneren und sichen Gegenden zu. — Das Vänerlein aber saß kleinlaut und verdutzt aus seinem Vaume, und es dauerte lange Zeit, ehe Oortchen ein anderes Fahrzeug slottgemacht hatte, um den Jäger heimzuholen, der so wunders bar um seinen Vraten gekommen war.

## Die erloste Schlange



in Bauer ging eines Morgens in aller Frühe ins Feld zur Arbeit. Die Sonne stieg auf und es wurde immer heißer, da legte er sein Wams ab und neben sich aus die Erde. Als die Slocke Elf schlug, wollte er es wieder anziehen, um nach hause zu gehen, da siehen, um siehen Schrecken, daß eine Schlange daraus lag. Er schüttelte

das Wams, doch ste war nicht wegzubringen, sie war wie angezaubert. Schon wollte der Bauer einen derben Fluch ausstoßen, da sprach die Schlange: "Ich weiche uicht von deinem Wams und von dir, bis du mir versprochen hast, mich zu heiraten." Das schien dem Bauer doch bedenklich und er sprach: "Das Heiraten ist eine wichtige Sache, die macht man nicht so ohne weiteres ab. Ich muß mich darüber bestinnen und will dir Antwort sagen."

Er ging ins Dorf und zum Pfarrer, frng ihn, was er in der Sache zu tun habe? Der Pfarrer besann sich lange, las in einem großen Buche und sprach dann: "Sch zurück und versprich der Schlange sie zu heiraten. Sie wird dann hente nacht zu dir kommen, und hast du Mut, so ist dein Stück gemacht. Du mußt sie mit dem Schlage Zwölf mit beiden händen sassen und über deinen Kopf in die höhe halten, darfst sie aber nicht loslassen, komme, was da wolle." Rasch kehrte der Bauer in das Feld zurück und sprach zur Schlange: "Ich will dich heiraten." Da war sie ganz außer sich vor Frende und zappelte lustig, dann machte sie einen schönen Ring und war verschwunden.

Raum hatte sich der Bauer abends zu Bette gelegt, da kam die Schlange in die Rammer und legte sich zu ihm. Er lag ganz ruhig die zwölf Uhr, da packte er sie fest und hielt sie hoch über seinen Ropf. Sogleich slog die Tür auf, und sechs große dicke Schlangen schnellten herein und auf das Bett zu. Da wurde es dem Bauern heiß und kalt, aber er faßte sich ein herz und hielt aus, auch als die Schlangen sich an dem Bett heraufringelten und ihn mit ihren doppelten Zungen umzischten, als wollten sie all ihr Sift auf ihn speien. Das dauerte, die es Eins schlug, da waren sie plöslich verschwunden. Die Schlange aber sprach: "Ich danke dir, mein Erlöser, daß du mlch so treulich beschützt hast. Halte nur noch zwei Nächte so aus, dann dist du glücklich und ich noch mehr." Damit verschwand sie und war keine Spur mehr von ihr zu sehen.

Als der Bauer am folgenden Abend zu Bette ging, war die Schlange wieder bei ihm. Um zwölf Uhr faßte er ste wieder und hielt ste hoch empor. Da stog die Tür auf, und zwölf dicke schwarze Schlangen wanden sich herein und an seinem Bett herauf und ringelten sich um ihn und bissen nach ihm und seiner Schlange. Er hatte diesmal mehr Mut, doch es wurde ihm sast schlecht, als er das kalte Sewürm an sich fühlte. Aber er nahm sich zusammen,

so am er sonnte, und hielt aus, bis die Glocke Eins schlug, da waren die Schlangen wie weggebasen. Seine Schlange aber spracht "Ich danke dir, mein Erlöser, daß du so treulich ausges halten hast, jest ist nur noch eine Nacht übrig, dann bin ich erlöst und du bist glücklich auf Lebenszeit." Als sie das gesagt hatte, war sie verschwunden.

Den dritten Abend lag sie wieder bei ihm und sah ihn so recht flebentlich an mit ihren klugen Angen. Da schwoll ihm der Mut und er fprach zu fich felbft: "Ehe ich fie dem garffigen Gezücht preise gebe, laffe ich mich lieber felbst von ihm fressen." Und als es zwölf Uhr schling, faßte er sie wieder und hielt fie hoch empor. Da sprang ble Tür auf und in einem Augenblick war die ganze Kammer voll von den häßlichsten Schlangen, die gappelten und gischten und ringelten fich untereinander, daß es nicht jum Ansehen war. Der Bauer drudte die Augen zu und tat, als hore und sehe er nicht. Da wanden fie fich ihm um Leib und Arme und Sals, gifchten ihm ins Geficht und biffen nach feiner Schlange, aber er ließ fich das alles nicht aufechten. So danerte es bis ein Uhr, da tat es einen schweren Schlag in dem naben Walde, und die Ungeheuer waren verschwunden. And die Schlange war ihm aus der Sand eutschlüpft, dafür aber lag eine wunderschone Konigstochter neben ibm in feinem barten Bett, die fab ibn freundlich an und fprach: "Ich danke dir taufendmal, mein lieber und getrener Ers lofer, daß du mich gerettet haft. Nun wähle dir, willst du mein Gemahl werden, oder hundert Wagen Gold haben." Der Bauer rieb fich die Augen, denn er glaubte nicht anders, als das muffe ein Traum fein. Endlich fprach er: "Wenn Ihr mich jum Ges mahl haben wollt, allerschönste Bringeffin, dann möchte ich das lieber, als alles Gold auf der gangen Welt." Da bot fie ihm die hand, und er umarmte und fußte fie. Um folgenden Morgen, als er die Fenfterladen öffnete, da ftand fein hauschen in einem prächtigen Garten mit den schönften Blumen und Baumen, und nicht weit davon lag ein Königsschloß und eine große Stadt. Er wußte nicht, wo er stand und ob er feinen Angen trauen fonne. Da fprach die Pringeffin: "Was du da fiehft, ift alles dein, dein Soloff und bein Garten und bein Konigreich." Und fie führte ihn in das Schloß, und beide wohnten darin und waren gluds lich auf Lebenszeit.

### Adjendodderken und Anneken-Tanneken-Towerher



diendodderken machte fich immer häuschen von Karten, aber Unnefens Lanneken/Lowerber fam jeden Lag und blies fle um. Das wollte Abjens dodderken nicht mehr haben, und eine mal baute es sich ein hänschen von Stein und fette ein Pumpchen und ein Schornsteinchen binein; wenn minister : Lanneken : Lowerher nun

noch kommt, dann kann fte aber das hauschen nicht mehr um: blasen!

Auf einmal flopft 's an die Tür!

"Wer ift ba?" fragt Abien. -

"Mach mal auf, 'sist Unnefen, Tannefen, Towerher!" antwortet es.

"Was will Unnefen, Tannefen, Towerher denn haben?"

"Ein Roblchen Feuer!"

"Ich hab' fein Feuer!"

"Doch, ich habe ja das Schornsteinchen rauchen feben!"

"Das ist hier nicht gewesen! Das ist hier nebenan gewesen!"

"Nein, 's ist hier gewesen," rief Anneken: Tanneken: Towerher und ging gang bofe fort.

Den andern Lag fam fie wieder und flopfte.

"Wer ift da?" rief Adiendodderken.

"Unnekens Tannekens Towerber!"

"Was will Unnefen, Tannefen, Towerher benn nun wieder?" "Ein Eimerchen Maffer!"

"Ich hab' kein Waster!"

"Du haft doch Waffer; ich hab' ja das Pumpchen gehen hören!"

"Das fann bier nicht gemefen fein, das wird hier nebenan ges wofen fein!" rief Abjendodderfen.

"Ich fage bir, wenn du nicht aufmachft, dann hau'ich bir ben Roof ab."

Ablendodderfen tat geschwind die Kette vor die Tür und froch in ben Schornstein. Aber Unneten/Lanneten/Lowerher fam boch berein, und fuchte überall berum, fonnt' es aber nicht finden. Endlich fab fie es im Schornftein fiben, und ichleifte es bei den Saaren beraus.

"Veg beinen Ropf auf den Tisch, daß ich ihn abhaue," befahl die Dere, und ihre roten Augen murden fo groß wie Wagenrader. "ABie muß ich das machen?" fagte Abjendodderken, und dabei hat es fich fir was ausgedacht. "Mach' mir's mal vor!"

"Ra, sooo!" rief Unnefen, Lannefen, Lowerher, und legte ibren Ropf auf den Tifch, ohne was zu merken. Da padt Adjendodders fen gang rafch fein Beilchen und hadt Unnefen, Lannefen, Los werber den Ropf ab.

Und bann ging Adjendodderken ruhig ein heringsten braten und en Divten roofen, und da fwam een Farken niet 'nen langen Sunt, un et Bertelfelten is ut?

# Ein spanischer Chasseur



s mueß uf der Wält gftorbe fi, fuft bette jo die Junge numme Plat. Reis Wunder, wenn denn emol au es Schniderli vergablet und ftirbt.

Ru, de Schnider stirbt also und fi liechti Seel fahrt gradewegs wien e Roblen am Zwirnfade derduruf em bimel que. Er findet d'Thur und böpperlet hübscheli a, und wien er e

dli bet bopperlet, so gobt es Lädeli uf und der Sant Peter frogt jum himel us, wer duffe fei. Der Rodleheld lot fi druf fure (mitt vor) und feit: "be, es Schniberli, mit Bergouft, mocht an gern in himel, herr Peter." "Nes Schniderli?" seit der, "en Bläglis fink? Dere cone mer im himel nit bruche!" So schnnrret euse Peter und thuet sis kädeli wider zue.

Bie ieg der Schnider vor em himmel so trutet und gruchset, so gseht er au nes alt alts Fraueli, wo men im himmelrich au nid bet donne bruche. Die Zwei hend do enand troffet, fo quet's gangen ift, und bend enand ihri Lide achlagt, wie fi jet por em himel uffe im Ladersad muebe fi. Derwil se dunut e machtige hufar giprengt und rueft, er mocht ine in himel! Sant Peter lot de do nit lang warte, wil er apartig zuenem gseit bet, er feig e ivanische Chassenr. Das bet fi der Schniderli hinder b'Ohre afdribe, fpringt gidwind jum Mueterli ane und gfifchberlet und flattiert mit ere und feit: "Wie wer's, Fran Bafi, wenn mir Zwei fis an no fo tatib in himel ine fdmuggle? Es wer, fchebi. nut gfehltis. Los (bor) iet, Mueterli, i will ber en vernünftige Borschlag mache: I bi der spanisch Chasseur und bu treift mi por b'himelethur; fur 's ander lag denn nume der Bogt geifere ober mi forge. Bas gilt's, mer chome ali beedi in himel ine!"

Sseit und to. Mi Noblerüter sprengt uf em Mneterli vor's Sant Peters Pforte. "Wer do?" rüeft De dinne mit ent Schlässel. "Ein spanischer Chasseur!" brüelet s'Schniderli us alli Chräfte. s'Thor goht uf und min spanische Rüter ritet gravitätisch ine zu den andere Lüten im himel.

Eso het's der Schnider gmacht Und dinne hend si ab em glacht; Und han is öppe recht verno,<sup>1</sup> So hend si's nümme use glo.<sup>2</sup>



t was mal en Fösterinnge, dei härr feinen gröttern Munsch as na 'ner blanken Büsse un düchtig wat drin; dei Föster härr awer sülweust man 'n elennig Kanhbein; wu sagg nu wol den Jungen sien ut! Ummet Aten stund üt akterat sau: manniges; mal schrie den Jungen sten Magen as en leddigen Möhlenskein; dat leiwe

Brod, mat porr ohn affall (für ihn abfiel), mas gewöhniglich fau hart as Anibbersteine, un wenn ohm tauwielen be happen in halfe steden blewen, weil de Vorrfost nicht tau geneiten (ge: nichen) mas, få dei ole Giegfinfe: "Na, mutte wedder mal den Bitorifchen (mahlerifchen) fvelen? Teuf, id will bid noch bat Solte jeappelfraten lehren!"un fluchte babie, bat den Jungen gans grus lich tan Sinne word. Bat wulle awer maten? Sien Baber harr in Kriege int Gras bieten moff, as de Junge noch nich up'r Welt was, und feine Mutter barr fic glief naber barower tan Doe gras met. San harr bei un feinen Minschen up'r Belt as ben olen Toffer, dei fienen Groffvadern fien Brauderfohn mas, und dei ole Fofter was fau fau feggen oot tein Miniche. Dat id awer nich leige ! in Dorpe wohne noch 'ne ole Krue, dei fneit bhm manniges; mal'n orrentlichen Kniemen (bides Stud). Gift inner Flagiredes tied gieng de Jung int holt un barr fien ole ruftrige Scheitding up 'n Puckel; bei Die ftund in ber Doer un feif ohm nae un stodele sid de Lahne, wennglief sei nift getten harren as grote Bohnen un Bottermelf. As junne an den Dief famm, dei mid: den in holte lag, sagg bei da drei heilebarts (Sibrche), iwei ole nu 'n jungen, bei sochten fick Fische un Utschen (Frosche). Nu härren sei awer den Foster vorr'n paar Dagen sten eine Rufen uppefraten, beswegen scholl de Junge sei scheiten, wn hei sei flinne! Hei ba't nich geren (tat's nicht gern), benn bei beilt't eigentlich vorr 'ne Sunne, awer bei was bange vorr Plockfuer (Schlägen) un tielete na ben einen Beilebart. Da reip buffe: "Lat

<sup>1</sup> Etwa recht vernommen. 2 Richt mehr herausgelaffen.

üsch lewen! lat üsch sewen! du schast of ne blanke Güsse hebben!" un dei andere, dei Sei (die Sie, d. h. die Störchin), sä: "Un ne ganze Söppsche vull blanke Rugeln" (beide Hände voll). Da leit hei se geren sewen un hale sick dei gladden Saken un freue sick, as wenn hei'n Lork (Kröte) an Stricke härre; un as hei weg wolle, sä dei lüttje heilebart: "Du hast üsch veel schenket, sau will ick dick ook wat schenken: ick will dick in Spruch lehren; wenn du den dreimal herbäest, sau drippst du alles, wat du wutt. hei is awer hodüssch un hett:

Sewehr, bleib bei deiner Kunst, Mutter Marie auf ihrer Zunst, Kugel, ich beschwöre dich bei dem allmächtigen Gott, Daß du nicht gehest hü oder hott!"

Ru bedanke sick dei junge Föster un ging in de wic'e Welt. Hei was noch nich lange lopen, da kamm hei in 'ne Stadt, da härr en Drake de Königsdochter stohlen. Dat was 'n Spetakel! Un dei König härr utraupen laten: "Wer se wedder bringt, schall se hebben un de Krone datau!" Jungens wören 'r nämlich nich. Dei Lüe wüßten gans gut, wu de Drake lagg; doche wer wull sick mit den inlaten! Kuem awer härr de junge Föster von den Unglück hört, da make hei sick up int Holt, un as hei da gruliche Deierd sund, sä hei hille sienen Spruch her un schiede den Draken einen int grote Muel, dat dei Kugel an annern Enne wedder herut kamm. Da was hei'r mal wesen!

Run giengen sei tauhope in Slott un maken Hochtied un lewen sehr glücklich mit 'nanner, denn dei Königsbochter was ook kein bettjen stolz, sondern sau recht gemein un niederdrächtig; un as dei ole König storf, freig dei junge Föster Niek un Krope.

## Der dumme Wirrschopf



in Bauer hatte drei Söhne und eine Wiese. Von den Söhnen waren zwei klug und der dritte ein Dummling, und auf der Wiese wurde alljährlich das heu gestohlen, wenn es gehauen und in Schober zusammengestellt war. Als nun die Schober auch wies der einmal aufgerichtet waren, sprach der Bauer zu den Söhnen: "Wer mir

das heu bewacht, daß es nicht gestoblen wird, dem schent' ich einen Leinwandrod und ein Paar hölzerne Schube." Da fprach der alteste: "Die will ich wohl verdienen." und ging am Abend auf die Wiese. Er wachte auch bis gegen Mitternacht: doch dann fielen ihm die Augen zu, und als er sie wieder aufmachte, war von den drei Schobern, die auf der Wiefe geffanden hatten, einer weg. Da fanin er tranrig nach hause, und am nächsten Abend wanderte der zweite Brnder auf die Wiefe: aber es erging ibm nicht beffer als dem erften, und es wurde and der zweite heus schober gestohlen. Da sprach der Dummling: "Es ist doch hübsch von meinen Brüdern, daß sie mir auch einmal etwas übrig laffen," nahm eine Sechel und eine Leine und ging auf die Biefe. Und die Brüder lachten ihm nach und fprachen: "Der dumme Wirrschops will das tun, was wir nicht einmal gekonnt haben!" Der Wirrschopf aber hieß er, weil er fehr lange, verworrene haare hatte, die wie eine goldene Mähne um seinen Kopf flogen. Er schlang auf der Wiese die Leine um den noch übrigen heus schober, band das Ende an die Sechel und legte die Hechel, indem er sich auf den Boden streckte, dicht hinter seinen Kops. Unn schlief er getroft ein; doch es mahrte nicht lange, so fratte ibn die Sechel, daß er auswachte, und er fah, wie ein graues Männe den das hen zusammenband und auf ein braunes Pferd lud. Da sprang er auf: doch ehe man drei gablen konnte, saß das Männchen schon auf dem Pferde und flog wie ein Pfeil über das Feld : er aber lief ihm nach und fam ju einem prächtigen Schloß

im Balde, bor dem das grane Männchen grade vom Pferde stieg. Da faßte es der dumme Wirrschopf; doch das Mannchen fiel auf die Rnie und bat um Gnade und sprach: "Wenn du mir das leben läßt, ichent' ich dir das ichone, braune Rog, auf dem ich geritten bin." Das ließ fich der Bursch gefallen und fagte: "Morgen früh will ich mirs abholen: jest ung ich wieder auf Die Wiese, dag und niemand das hen flichtt." Und als er gu dem Schober fam, brachte er die Leine und Sechel wieder in Ordnung und schlief ein. Doch die Bechel fragte ihn bald wieder munter, und als er auffah, war es dasfelbe graue Männchen welches das hen susammenraffte und auf ein weißes Pferd band. Da fprang er denn wieder auf und lief dem Mäunchen, nach, traf es wieder bei dem Schloß im Balde, und es ichenfte ihm auch noch das weiße Pferd und versprach, nicht wieder zu tommen. Raum aber war er jum driften Mal auf der Wiese eingeschlafen, so fing die hechel von neuem zu fragen an; mit einem Sat fprang er auf das grave Mannchen gu, pacte es und drohte es auf der Stelle ju ermorden. Da war das arme graue Männchen denn in großer Angst, und es schenkte ihm nicht bloß bas schwarze Pferd, auf dem es diesmal das hen hatte wege führen wollen, sondern bot ihm noch dazu das gange Schloß an mit allen herrlichkeiten, die darin waren: und alles hen, das er in den vielen Jahren gestohlen hatte, gelobte es wiederzus bringen. Der dumme Wirrichopf fagte, er wolle das Schloß erft ansehen, und bas graue Männchen führte ihn binein, zeigte ihm alle die prachtvollen Sale und Gewölbe; und weil fie dem Wirr: schopf gefielen und er dem Mannchen Gnade verhieß, gab es ihm die Schlüffel des Schloffes und sprach: "Wenn du jest auf deine Wiese kommst, wirst du alles heu, das ich deinem Vater genommen habe, wiederfinden. Ich aber will dein Rammerer fein und dein Schloßgetren bewachen : und wenn du etwas willft, fo fomm und fordre es nur." Da nahm der dumme Wirrschopf die Schlüffel und band fie über dem Maden in feinen langen, goldgelben haaren fest, so daß fie niemand sehen konnte; denn er dachte: "Wenn ich meinem Bater und meinen Brudern fage, daß ich ein herrliches Schloß besithe, gieben fie hinein, und mich

sperren sie in den Laubenschlag, wo ich schon oft habe ficen muffen." Auf der Wiese fand er über hundert Beuschober und ging unn frohlich nach Saufe. Als feine Bruder ibn tommen faben, lachten fie icon und fprachen: "Da fommt der dumme Mirrichopf: febt, wie er verschlafen aussieht; hat die gange Macht geschlafen und noch nicht genug. Da haben sich die Diebe Zeit nehmen tonnen," und mas bergleichen mehr mar. Darüber wurde er nicht bofe, sondern fagte freundlich jum Vater: "Kommt mit hinaus; ich habe das hen wieder gewonnen, das man Euch in den vielen Jahren gestohlen hat." Und nun wollten der Bater und die Brüder ihren Augen nicht trauen, als sie auf die Wiese tamen und fo viel ben fanden, daß das gange Dorf auf viele

Jahre genug hatte.

Run geschah es zu einer Zeit, daß ber König bes Landes überall ausrufen ließ, feine Tochter fei auf den Glasberg verwunscht, und wer den Berg hinauf reite und fie erlofe, der folle ihr Ges mabl werden und das gange Königreich befommen. Er waren aber drei Tage in verschiedenen Monaten, an denen fie befreit werden fonnte. Da fprach ber Bauer zu den beiden flugen Gobs 'nen : "Es ware doch fcon, wenn einer von euch Ronig wurde und ich ein Ronigsvater. Wir wollen unfere Pferde nehmen und uns aufmachen; ihr feid so flug, vielleicht erlöst ihr die Pringeffin. Der dumme Wirrschopf mag indes den Misthaufen auf dem hofe aufs Feld schaffen." Sie taten ihre Sonntagsfleider an und gogen jum Glasberge. Der bumme Wirrichopf aber ging gu feinem Schloffe, nahm die Schluffel aus den haaren und fchloß auf; und das grane Mannchen fprang ihm freudig entgegen und rief: "Es ift gut, daß du tommft: du follft die verwünschte Pringeffin erlofen. Sier nimm dein braunes Rog, tu diese fonig: lichen Gewänder an und reit' auf den Glasberg." Und es gab ihm prachtvolle Rleider, die von Gold und Gilber ftrahlten. Die leate der Burich an und fagte: "Du mußt aber unterdes den Mift in meines Vaters hofe aufs Feld bringen." Das versprach bas graue Mannchen gu tun, und er ritt bavon. Als er gum Glas; berge fam, fab er den Ronig und die Konigin und viele hundert stattliche Ritter, alle gar herrlich gekleidet; doch so schön wie er

war feiner; und sie hielten ihn für einen vornehmen Prinzen und fragten viel, wer er wohl sein möchte; doch kannte ihn nies mand. Dicht am Berge traf er auch seine Brüder; die hatten Stusen in das Slas gehauen und wollten gerade hinauf reiten; doch ihre Pferde überschlugen sich und warsen die Reiter ab. Und als diese wieder ausstanden, jammerten sie, daß sie ihre schönen Sonntagssteider so beschmutt hatten, und der König und die Ritter lachten sie aus. Der dumme Wirrschopf aber sprengte auf seinem brannen Rosse, ohne abzusezen, gleich die zur Mitte des Berges hinan, und alle jubelten hinter ihm her; denn so hoch war noch keiner gesommen; doch da glitt auch sein Ros ab, und wie ein Vogel flog es mit ihm über die Heide zu dem Schloß im Walde zurück.

Alls er nach hanse fam, fand er den Mist schön gespreitet auf bem Ader, und er dachte: "Bielleicht geht ce das nächste Mal beffer", fette fich in seinen alten, schlechten Rleibern auf die Ofene bank und pfiff fich eins. Da kehrten auch feine Brüder und fein Bater beim, und fie fprachen viel von dem fremden Pringen. und der Bater fagte: "Aber ihr wart doch die flügsten von allen: als ihr bie Stufen ins Glas hiebet, dachte ber Ronig gewiß: Wenn die meine Tochter nicht erlösen, muß fie immer ver: wünscht bleiben'; doch das nächste Mal erlöst ihr sie befrimmt, und dann feilen wir das Königreich untereinander." - "Hütet euch nur," sprach der Wirrschopf dazwischen, "daß ihr die schonen Sonntagefleiber nicht wieder beschmutt und ench der König und die Ritter nicht auslachen." Da wunderten fte fich, woher er wiffe, daß fle der Rönig ausgelacht hatte; doch er pfiff weiter in seinem Liede und dachte: "Bundert euch nur! Bas ich weiß, wißt ihr doch nicht."

Der zweite Tag kam heran, und der Bater ritt mit den beiden klugen Söhnen wieder zum Glasberg. Der dumme Wirrschopf aber sollte unterdes den Tanbenschlag rein machen. Doch kaum waren sie aus dem Hofe, so lief er in sein Schloß; und das graue Männchen brachte ihm noch schönere Meider als das erste Wal: er schwang sich auf sein weißes Noß und sprengte durch den Wald. Und am Tuße des Berges traf er wieder viele hundert Ritter:

die setzen immer an, doch ihre Pferde glitten aus. Er aber fauste wie ein Wind durch fie bindurch, und sein Roß trug ihn bis dicht unter ben Gipfel bes Berges: ba glitt es auch ab, und wie bas erfle Mal jagte er, ohne ein Bort au fprechen, in den Bald jurud, und feine eigenen Bruder erfannten ihn nicht. Dabeim aber fand er den Laubenschlag so rein, wie er noch nie gewesen war. - Am dritten Tage gab das graue Männchen dem Burs schen bie schönften Rleider, die man je in dem Lande gefehen hatte. Es gaunte ihm sein schwarzes Rob, und als er auf dem über die Deide jum Glasberge geriften fam, faunten ber Ronig und alle Mitter; denn das Rog berührte den Boden kaum, und mit wenigen Sprüngen mar es oben auf der Spige des Berges. Da jauchte bas gante Volf rings um ben Berg, und fle riefen ihn som Konige aus, und die Bringeffin umarmte ibn und fprach: "Nun bift du mein Bräutigam!" Doch er füßte fie nur einmal und ritt dann schnell wieder den Berg hinab. Die Ritter bes Königs sperrten ihm den Weg, weil der König erfahren wollte, wer der fremde Pring fei, der seine Tochter erlöft hatte; doch gab er feinem Roß die Sporen, und mit einem Sat flog es über die Ritter bluweg und verschwand im Balde. Auf dem hofe seines Vaters aber hatte das graue Männchen indeffen den huhner: fall andräumen muffen. Und als der Bater und die Bruder beimkamen, trofteten fie einander und fprachen: "Wenn wir auch keine Könige find, so find wir doch klüger als andere Lente."

Nun war die Prinzessin erlöst, doch sie war den ganzen Tag traurig, weil sie den fremden Prinzen gern zum Gemahl ges nommen hätte und nicht wußte, wo er war. Da ließ der König in seinem Lande und in der ganzen Umgebung verkündigen, in drei Wochen solle sich der fremde Prinz melden, der seine Tochter befreit habe; da solle die Hochzeit gehalten werden. Doch es kam niemand, und die Prinzessin wurde immer betrübter. Des Kös nigs Käte aber sprachen: "Vielleicht war es gar fein Prinz: das rum raten wir, daß Ihr in allen Dörfern und Städten ein Aufs gebot ergehen laßt, alle jungen Burschen sollen sich am nächsten Pfingstsonntag versammeln; dann kann die Prinzessin suchen,

ob fle ihren Bräntigam unter ihnen findet." Der Rat gefiel dem Rönig, und er ließ das Aufgebot ergeben. Und zu Pfingften fuhr er mit der Pringeffin in allen Dorfern und Städten umber, und fie fah viele hundert Burichen, doch ihr Brantigam war nicht darunter. Da kamen fie auch in das Dorf, in dem der Bauer mit den drei Sohnen wohnte, und als der König die versammelten Burichen erblidte, unter denen auch die beiden alteffen Sohne des klugen Bauern waren, fragte er, ob nicht noch mehr im Dorfe feien. "Einer ift noch gu haus, fagte der Bauer, "doch bas ist ein Dummling und nicht wert, daß Euer königliche Gnaben und die schone Pringeffin ihn ansehen." Die Pringeffin aber bes fahl, ihn auch zu holen. Und als sie nun den dummen Wirr; schopf in der Kerne kommen fab, da hatte fie ihn bald an feinen langen, goldenen haaren erfannt, und fie flog auf ihn zu, fiel ihm um den hals und führte ihn gur toniglichen Autsche; und der König selbst machte den Kutschenschlag auf und hob ihn binein. Da fag der dumme Wirrschopf nun auf den feidenen Volffern, und die schone Pringeffin saß neben ihm und war seine Braut; und er grufte feinen Bater und feine Bruder noch freund, lich jum Abschied und fuhr mit dem Fraulein und dem Konige davon. Als fie in den Wald famen, jeigte er ihnen fein Schloß, und weil es weit schöner war als das des Königs, blieben sie dort und feierten am andern Tage in großer herrlichkeit hochkeit.

## Die Hose mit den Hecktalern



8 war einmal ein armer Bauer, der hatte in seiner ganzen Wirtschaft viel Unglück und konnte gar nicht auf einen grünen Zweig kommen, soviel er sich auch abrackerte. Auf der andern Seite von dem Flusse, an dem das Dorf lag, konnte er von seinem Hause aus einen schönen großen Hof sehen, und wenn er den ansah, kam er sich

noch einmal fo ungludlich vor. Dort wohnte nämlich ein Bauer, mit dem war er in die Schule gegangen, und der hatte es zu mas gebracht, ohne daß er fich besonders geplagt hatte. Mun traf er ihn einmal unterwegs und flagte ihm fein Leid, da fam der mit allerhand guten Ratschlägen; aber damit war dem Armen nicht geholfen, er wurde nur noch verzagter: das hilft ja doch alles ulchts, das hab' ich schon alles probiert, das weiß ich schon alles selber. Da tat es dem andern leid, er nahm ihn beim Urm und fagte leife und wichtig: "Ich hatte wohl noch etwas, das wurde bich gang ficher in furger Beit gum reichen Mann machen." Dun ließ ibm aber der Urme feine Rub mehr und wollte wiffen, was für ein Geheimmittel das marc. Da nahm ihn der andre mit in fein haus und feine Stube, gudte fich vorsichtig nach allen Seis ten um, ob fie auch nicht belauscht würden, machte die Fenfier gu und ging bann an feinen Schrant. Er framte eine Zeitlang barin herum, als wenn er noch unschlüffig ware. Der Arme wurde immer begieriger und redete und bettelte fo lange, bis der Freund endlich mit seinem Schat hervortam. "So, nun ift dein Glud gemacht," fagte er. Und gab ihm eine alte hofe. Der Arme bes fab fle topffchuttelud von allen Seiten und dachte: was foll ich damit? Wit so 'nem alten Ding fann sich nicht mal mehr so'n armer Teufel wie ich seben laffen. Aber der Reiche blieb dabei: "Ich fage dir, dein Glud ift gemacht!" und fledte einen Taler in die eine Tafche der Sofe und fagte: "Greif nur morgen fruh bine ein und du wirft feben, dann find zwei Taler drinnen. Und mas in der Lasche stedt, das verdoppelt sich, folange es die Lasche aus: balten fann. Du brauchft fle nur von Zeit zu Zeit leer zu machen, damit die Rabte nicht platen. Und dann vor allen Dingen: jeden Sonntag das Flaschchen puben, daß du in der andern Tasche fühlst; da ist ein lebendiges Tierchen dein."

Der arme Bauer glaubte immer noch, er würde bloß gesoppt, aber den Taler in der einen und das Fläschchen in der andern Tasche fühlte er wirklich, und so dachte er: hat er mich bloß zum besten, so kann man sich den Spaß doch schon gefallen lassen; rollte die Hose vorsichtig zusammen und versiechte sie unter seinem Kittel. Dann bedankte er sich bei dem Reichen und ging nach

Hause. Es war schon spät, er warf also die Hose über einen Stuhl und ging zu Bett. Als er am andern Morgen aufstand, war es das erste, daß er in die Tasche der Wunderhose saßte, und wahr; hastig, es stedten zwei Taler darin; er wog sie auf der Hand, ste hatten ihr gutes volles Gewicht und waren nen und blank, wie eben aus der Münze gekommen. Er stedte sie wieder hinein und verschloß die Hose sorgfältig in seinen Schrank. Unn konnte er kaum abwarten, bis der nächste Morgen kam, mit gleichen Füßen sprang er aus dem Bett und nach der Hose im Schrank. Er faßte hinein, und vor Freude hätte er an die Decke springen mögen; es stedten vier blanke Taler drin! Jest wuchsen ihm die Taler nach wie die Pilze im Wald, und alle Not hatte ein Ende.

Aber am nächsten Sonntag, als er das Fläschchen aus der andern Tasche herausholte, um es zu puben, und er es gegen das licht hielt, wurde es ihm dochetwas nuheimlich. Ein fonderbares Ding kappelte darin, wie eine Arote, dachte er erst; aber der Kopf war fast wie von einem Menschen. Seitdem hatte er feine Rube mehr, ob nicht gar der Bofe dabei feine Sand im Spiele hatte, und es auf feine Seele abgefeben hatte. Endlich ging er jum Pfarrer und ergablte dem alles. Der machte ihm erft recht die hölle beiß; feinen Augenblick länger follte er das Teufelszeug im hause bes halten, wenn ihm an seinem Seelenheil gelegen mare. Da holte der Bauer mit schwerem herzen die hofe ans dem Spind und ging damit zu seinem Freund und beschwor ihn, er follte fie doch wieder nehmen. Aber der schättelte den Ropf und sagte: "Wer fte einmal genommen hat, der muß fte behalten." Der arme Bauer legte fie auf den Tisch und lief mehr als er ging, jur Tür hinaus und über den hof. Aber die hose erhob sich vom Tische und folgte ihm nach wie ein treuer hund. Der frühere Bestier nahm sie, rollte sie jusammen und steckte sie dem armen Teufel unter die Arme, und der ging mit einem schweren Seufs zer nach Haus.

Die ganze Nacht konnte er kein Ange zufun, aus jeder Ecke sah er Teufelskraßen kommen, die grinsken ihn an, und Teufelskral; len, die skreckten sich nach ihm aus. Und am andern Worgen hatten sich die Talerstücke wieder verdoppelt. Da rannte er zum

Pfarrer und flehte ihn an, er möchte ihm doch helfen. Der Pfarret beruhigte ibn, ichlug die Bibel auf, nahm ein Blättchen, une gefähr fo groß wie eine Spielkarte, schrieb ctwas darauf aus der Bibel, dann faltete er das Blatt febr bedächtig gufammen und murnwite etwas dabei, mas der Bauer aber nicht verfteben founte. "So, das stedt in die Lasche, in der das Alaschchen stedt," faute er. Getroff lief ber Bauer nach Saufe und tat, wie ihn der Pfarrer geheißen hatte. In dem Angenblick, als der Zettel in die Lasche kam, fing die Sofe an ju gittern und gang gefährlich in allen Rähten zu krachen; dann erhob fie fich und schwebte durch die Stube. Der Bauer fand und hielt den Atem an. Jest bes wegte fte fich nach dem Kenster, wie von einem Windzug wurde es aufgeriffen; der Bauer nichts wie bin, das Kenster zugeklappt: Bott fei Dank, fte mar draußen! Aber ichade mar es doch um die vielen schönen, blanken Taler - doch besser ift besser! Wie er sah, sie schwebte immer weiter fort, lief er auf den hof und sah ihr nach. Sie ffenerie nach ber Gegend, wo er fte berbefommen hatte. Er hat nie danach gefragt, wo sie hingekommen ist, und fein Mensch weiß es. Was täteft du, wenn du wüßteft, wo fie wäre?

#### Der Wunderbaum



in hirtenknabe — ob es gerade der Sohn des armen Mannes war, den unser herr Ehristus und Petrus gessegnet hatten, weiß ich nicht — ersblickte eines Tages, als er die Schafe weidete, auf dem Felde einen Baum, der war so schön und groß, daß er lange Zeit voll Verwunderung das stand und ihn ausah. Dann aber trieb

ihn die Lust hinzugehen und hinaufzusteigen; das wurde ihm auch sehr leicht, denn an dem Baume standen die Zweige hervor, wie Sprossen an einer Leiter. Er zog seine Schuhe aus und stieg und stieg in einem fort neun Tage lang. Siehe, da kam er auf

einmal in ein weites Weld; da waren viele Palaffe von lauter Rupfer, und hinter den Valaften war ein großer Wald mit fupfer: nen Bäumen, und auf dem höchften Baume fag ein fupferner Sahn: unter dem Baume mar eine Quelle von fluffigem Rupfer. bie fprubelte immerfort; und das war das einzige Getofe; fonft schien alles wie tot und niemand war zu sehen und nichts regte und rührte fich.

Als der Knabe fich alles angeseben hatte, brach er fich ein Zweige lein von einem Baum, und weil feine Ruge vom langen Steigen mude waren, wollte er fte in der Quelle erfrischen. Er tauchte fle ein und wie er fie herauszog, waren fie mit blanken Rupfer über: jogen. Nun fehrte er schnell jurud jum großen Baum, der reichte aber noch hoch in die Wolfen, und fein Ende war gu feben. "Da oben muß es noch schoner fein!" dachte er und stieg nun abermals neun Lage aufwärts, ohne daß er mude wurde, und fiebe. da kam er in ein offenes Keld, da waren auch viele Palafte, aber von lauter Silber, und hinter den Palaffen mar ein großer Bald mit filbernen Baumen und auf bem höchsten Baum faß ein filberner Sahn: unter bem Baum war eine Quelle mit fluffigem Silber, die fprudelt immerfort; und das war das einzige Getofe, sonst lag alles wie tot und niemand war zu sehen und nichts regte und rührte fich.

Als der Anabe alles gesehen hatte, brach er sich ein Zweiglein von einem Baum und wollte fich in der Quelle die hande maschen; wie er fle aberherauszog, maren fie von blinfendem Gilber fiber; jogen. Er fehrte ichnell gurud gum großen Baum, der reichte noch immer boch in die Wolfen, und es war noch fein Ende gu feben. "Da oben muß es noch schöner fein!" bachte er und flieg abermals neun Tage aufwärts, und siehe, ba war er im Wipfel des Baumes, und es öffnete fich ein weites Feld; drauf flanden lauter goldene Paläste, und hinter ben Palästen mar ein großer Bald mit goldnen Baumen, und auf dem hochsten Baum faß ein goldner hahn, unter dem Baum mar eine Quelle mit fluffie gem Golde, die fprudelte immerfort; und bas mar bas einzige Getofe; sonst lag alles wie tot, und niemand war zu sehen und nichts regte fich und rührte fich.

Als ber Rnabe alles gesehen hatte, brach er sich ein Zweiglein vou einem Baum, nahm seinen hut ab, budte fich über die Quelle und ließ feine Saare ins fprudelnde Gold bineinfallen. Als er fie aber herauszog, waren fie übergoldet. Er fette feinen but auf. und wie er alles gefeben hatte, tebrte er jurud jum großen Baum und flieg nun in einem fort wieder hinunter und wurde gar nicht mude. Als er auf der Erde angelangt mar, wa er seine Schube an und fuchte feine Schafe; boch er fah von ihnen feine Spur. In weiter Ferne aber erblickte er eine große Stadt; jest merffe er, daß er in einem anbern Lande war. Was war ju fun? Er entschloß sich bineinzugeben und sich dort einen Dienst zu fnchen. Zuvor jedoch verstedte er die drei Zweiglein in seinen Mantel und aus dem Zipfel desfelben machte er sich handschuhe,

um feine filberigen Sande gu verbergen.

Wie er nun in der Stadt ankam, suchte der Roch des Konigs ges rade einen Rückenjungen und konnte feinen finden; indem kam ihm der Anabe ju Gesicht. Er fragte ihn, ob er um guten Lohn Dienste bei ihm nehmen wolle? Der Junge war das zusrieden unter der Bedingung: daß er den Sut, den Mantel, die Sands fchnhe und die Stiefel nie abzulegen brauche, denn er habe einen bofen Grind und mußte fich schämen. Das war dem Roch nicht gang recht; allein weil er fonft niemanden befommen founte, mußte er einwilligen. Er gedachte bei fich: "Du fannst ihn ja immer nur in der Ruche verwenden, daß niemand ihn fieht." Das währte so eine Zeiklang; der Junge war sehr fleißig und tat alle Arbeit, die ihm der Roch austrug, so punkflich, daß ihn dieser sehr lieb gewann. Da geschah es, daß wieder einmal Ritter und Grafen erschienen waren, die es unternehmen wollten, auf ben Glasberg ju fleigen, um der schönen Lochter des Ronigs, die oben faß, die Sand zu reichen und fie dadurch zu erwerben. Viele hatten es bisher vergebens versucht; sie waren alle noch weit vom Ziele ausgeglitscht und hatten jum Teil den hals gebrochen. Der Rüchenjunge bat den Roch, daß er ihm ers lauben möchte, von Ferne zuzusehen. Der Roch wollte es ihm nicht abschlagen, weil er so treu und fleißig war, und sagte nur: "Du follst dich aber verstedt halten, daß man dich nicht sieht!" Das versprach der Junge und eilte in die Nähe des Glasberges.

Da fanden schon die Rifter und Grafen in voller Ruffung mit Eisenschuhen und fie fingen bald an, der Reihe nach hinaufzu, fleigen; allein keiner gelangte auch nur bis in die Mitte, fle ffürge ten alle herab und manche blieben tot liegen. Nun dachte der Rnabe bei fich: wie ware es, wenn du es auch versuchteft. Er legte fogleich hut und Mantel und handschuhe ab, jog seine Stiefel aus und nahm den fupfernen Zweig in die Hand; und ehe ihn jemand bemerkt hatte, war er durch die Menge gedrungen und stand am Berge; die Ritter und Grafen wichen gurud und saben und flaunten; der Knabe aber schritt fogleich den Berg hinan ohne Furcht, und bas Glas gab unter feinen Sugen nach wie Wachs und ließ ihn nicht ausgleifen. Alls er nun oben war, reichte er der Rönigstochter demutig das fupferne Zweiglein, tehrte darauf sogleich um, flieg hinab fest und sicher und ehe sich's die Menge versah, war er verschwunden. Er eilte in sein Versted, legte seine Sachen an und war schnell in der Küche. Bald kam auch der Roch und ergählte seinem Jungen die Wunderdinge von dem schönen Jüngling mit den fupfernen Füßen, den sübernen handen und den goldenen haaren und wie er den Glasberg er, sliegen und ein kupfernes Zweiglein der Königstochter gereicht habe und wie er dann wieder verschwunden sei; dann fragte er den Jungen, ob er das auch gesehen habe? Der Junge sagte: "Nein, das habe ich nicht gesehen, das war ich ja felbst!" Aber der Roch lachte über den dummen Ginfall und erwiderte im Scherg: "Na, da mußte ich dann ein großer herr werden!"

Am andern Tage wollten es mehrere Ritter und Grafen wieder versuchen und versammelten sich vor dem Glasberg. Der Junge bat den Koch abermals, er möchte ihm erlauben, aus der Ferne zuzusehen. Der Roch konnte es ihm nicht abschlagen und sagte nur: "Du sollst dich aber versteckt halten, daß niemand dich sieht!" Das versprach der Junge und eilte an seinen gestrigen Plaß. Die Ritter singen an, hinauszusteigen, allein vergebens: sie stürzten alle herab und mehrere blieben tot. Der Junge zögerte nicht länger und versuchte es zumzweitenmal. Er hatte schnell seine

Rleider abgelegt; er nabm das filberne Zweiglein und fdritt, che man es merten konnte, woher er kam, durch die Menge, und alles wich por ihm gurud, und er ging ruhig und ficher den Glas, berg hinan, und bas Glas gab nach wie Wachs und zeigte die Spuren, und wie er oben war, überreichte er demutig der Königes tochter bas Zweiglein; gern hatte fie auch feine Sand gefaßt; er aber fehrte gleich gurud und fdritt binab, und war in der Menge auf einmal verschwunden. Er warf feine Rleider um und eilte nach Sanfe. Bald fam auch der Roch und ergählte wieder von den Bunderdingen, von dem schönen Jüngling mit den fupfernen Füßen, den filbernen Sanden, den goldenen Saaren und wie er hinangestiegen, der Rönigstochter ein filbernes Zweigs lein gereicht, wie er herabgekommen und verschwunden sei. Er fragte feinen Jungen, ob er das nicht gesehen? Der Junge fagte: "Nein, das habe ich nicht gesehen, das war ich selbst!" Der Roch lachte wieder recht herglich und fagte im Scherg: "Da mußte ich and ein großer herr werden!"

Um dritten Tage wollten einige Ritter und Grafen noch einmal es versuchen und versammelten sich vor dem Glasberg. Der Junge bat den Roch wieder, er möchte ihm erlanben, aus der Kerne gugufeben. Der Roch wollte ihm's nicht abschlagen und fagte nur: "Du follft dich aber verstedt halten, daß niemand dich steht!" Das versprach der Junge und eilte sogleich an seinen Plat. Die Ritter und Grafen versuchten's, aber umsonst; fie stürtten alle herab und mehrere blieben tot liegen. Der Knabe dachte: "Noch einmal willst du es versuchen;" er warf seine Reis der von fich, nahm das goldene Zweiglein und eilte, noch ehe man's merken konnte, wober er kam, durch die Menge bis jum Glasbera: alles wich vor ihm gurud. Da schrift er fest und ficher binan und das Glas gab nach, wie Bachs, und zeigte die Spus ren; und als er oben war, überreichte er demütig das Goldzweige lein der Königstochter und bot ihr die rechte Sand; fie ergriff fie mit Freuden und wäre gern mit ihm den Berg hinabgeffies gen. Der Junge aber machte fich frei und stieg allein hinunter und war wieder schnell unter der Menge verschwunden. Er legte seine Rleider an und eilte gurud an seinen Plat in die Ruche.

Als der Roch nach hause kam, erzählte er von den Bunderdingen, von dem schönen Jungen mit den tupfernen Füßen, den filber, nen handen, den goldnen haaren und wie er jum driftenmal den Glasberg erstiegen, der Königstochter ein goldnes Zweiglein gereicht und ihr die Hand geboten habe, wie er aber allein wieder herabgestiegen und unter der Menge verschwunden sei; er fragte ihn, ob er das nicht gesehen hätte? Der Junge sagte wieder: "Nein, das habe ich nicht gesehen, das war ich selbst!" Der Roch lachte wieder über den dummen Einfall und fprach:,, Da mußte ich auch ein großer herr werden!" Der König aber und die Ros nigstochter waren febr traurig, daß der schone Junge nicht erscheinen wollte. Da ließ der König ein Gebot ausgehen, daß alle jungen Burschen aus seinem Reiche barfüßig und bloshäup: tig und ohne Handschuhe vor dem König der Reihe nach vorübergeben und fich zeigen follten. Sie famen und gingen, aber der rechte, nach dem er suchte, war nicht unter ihnen. Der König ließ darauf fragen, ob sonst fein Junge mehr im Reiche mare? Der Roch ging fofort zum König und fprach: "Herr, ich habe noch einen Rüchenjungen bei mir, der mir treu und redlich dient; der iff es aber gewiß nicht, nach dem ihr sucht! denn der hat einen bofen Grind und er trat nur unter der Bedingung ju mir in den Dienst, daß er handschuhe, Mantel, hut und Stiefel nie ablegen dürfe." Der König aber wollte fich überzeugen, und die Rönigstochter freute fich im stillen und dachte: "Ja der könnte es fein!" Der Roch mußte dableiben; ein Diener brachte den Rüchenjungen hinein, der fah aber gang schmutig aus. Der Rönig fragte: "Bist du es, der dreimal den Glasberg erstiegen hat?" "Ja, das bin ich!" (prach der Junge, "und ich habe es auch meis nem herrn immer gesagt!" Der Roch fühlte bei diesen Worten den Boden nicht unter feinen Fugen, und die Rede blieb ihm eine Zeitlang stehen; endlich fagte er: "Aber wie fannst du hier so reden?" Der König achtete indes nicht barauf, fondern fprach gleich jum Jungen: "Wohlan, entblöße dein haupt, deine hande und Füße!" Alsbald warf der Junge seine Meider ab und stand da in voller Schönheit und reichte der Jungfrau die hand und sie drückte sie und war über die Maßen froh; es wurde die hoche

zeit gefeiert und nicht lange darauf übergab der König das Reich dem Jungen.

"Glaubst du nun, daß ich es war, der dreimal den Glasberg ersstiegen?" sprach der Junge zum Koch. "Was sollt' ich denn glaus ben, wenn ich das nicht glaubte!" sprach der Koch und bat um Verzeihung. "Nun so sollst du auch ein großer Herr werden, wir du hosstest, und über alle Köche im Reich die Aussicht sühren."

Die junge Königin aber hätte gar zu gerne gewußt, woher ihr Geniahl die drei Zweiglein und die kupfernen Füße, die sübernen Hände und das goldige Haar habe. "Das will ich dir, mein Kind, nun sagen!" sprach der junge König eines Lages, "und du sollst auch selbst sehen, wie das zugegangen ist!" Er wollte mit ihr noch einmal auf den Wunderbaum steigen und die Herr; lichkeit zeigen; allein, als er an die Stätte kam, so war der Baum verschwunden, und kein Wensch hat weiter davon etwas gehört und gesehen.

#### Der Wilderer



in Wilderer ging öfters jagen und brachte auf Schleichwegen bald ein Reh, bald eine Semse nach Hause. Wie er wieder einmal hinaufging ins G'wänd, sah er von weitem eine Semsse; er eilte ihr nach, sprang von einem Stein auf den andern, aber plöglich glitscht' er aus und siel durch ein Loch in eine dunkle Höhle, so tief hinab,

daß ihm das Loch in der Höhe wie ein kleines blaues Sternlein vorkam. Als er sich ein wenig von seinem Schrecken erholt hatte, und tiefer in die Höhle hineinging, da kam ihm ein unheimliches Männlein entgegen: "Wie kommst du hierher? was suchst du in nwinem Neich?" rief es wütend. Der arme Wilderer zitterte an Händen und Füßen und sagte: "Uch ich bin da herabgefallen —

sei doch so gut und sag' mir, wie ich wieder hinauskomme!" — "Wie du hinauskommst, weißich gar wohl," erwiderte es, "aber weißt du auch, daß ich dich zermalmen kann, daß du auffliegst wie der Staub in der Sonne?" Und dabei schlug es mit der Hand an die Felsenwand, daß die ganze Wand niederstürzte und man gerade hinausgehen konnte. Als ste aber ans der Höhle über die Felswand hinaus waren, lag vor ihnen ein großer See. "Ach wie komm ich da hinüber!" seufzte der Wildschüß. Da fing das Männlein an, sich zu dehnen und zu strecken, daß es immer länzger und länger wurde, und legte sich wie eine Niesenbrücke über den See. So kam der Wildschüß glücklich ans andere User, lief nach Hause, ohne sich umzuschen, und hat sein Lebtag keine Flinke mehr angerührt.

## Hans in der Schule



ls mein Großvater noch ein kleiner Junge war, da lebte im Dorfe ein Mann, der hieß hans, mit seiner Frau — oder vielmehr lebte eine Frau mit ihrem Manne hans; denn sie hatte allein die ganze Sorge für haus und Acer, der hans machte alles verkehrt, was er angriff.

gu ihrem Manne: hans, mach dich gleich auf und trag die Milch in die Stadt. Ich hab' die Kübel schon alle in die Butte gestellt. Sieh, daß du sie nicht verschüttest und für ein gutes Stück Seld an den Mann bringst.

Ei, dachte hans, dafür will ich schon forgen, nahm die Butte auf die Schulter und ging damit seines Wegs. Er war schon ein gutes Stück fortgewandert und sah schon über die letten hügel weg die Kirchtürme von der Stadt, da sah er vor sich etwas auf der Straße schimmern. Er ging darauf zu, es war eine kleine Silbermünze. Ein gutes Zeichen, dachte er, und bückte sich das

nach — aber o weh! er hatte ganz vergessen, daß er die Butte mit den Milchkübeln auf dem Rücken trug — und die kullerten ihm nun alle über den Ropf, die ganze schöne weiße Milch! Hans erschraf so, daß er dachte, die Welt ging' unter.

Ihm war gar nicht wohl zumute. Und als er nun anch noch sah, daß das blinkende Ding nichts weiter als ein abgerissener Knopf gewesen war, ärgerte er sich noch mehr. Uch was wird Grete sagen, dachte er, wenn sie dies neue Unglück erfährt? und kratte sich ganz tiessimig hinter den Ohren. Es blieb ihm aber nichts übrig, als die seren Kübel zusammenzupacken, und ohne Milch und ohne Geld wieder zu seiner Grete zurückukehren. Na, Kinder, was nieut ihr wohl, wie die Grete den armen hans geschimpst hat, als er so wieder nach hause kam!

Ein paar Wochen später schickte sie ihn wieder in die Stadt, mit frischer Butter und gepöteltem Fleisch, das sollte er ihrem Paten zum Namenstag bringen. Mach es aber diesmal klüger als soust! sagte sie, und nimm einmal deine füns Sinne zusammen! Das werde ich schon, brummte Hans, nahm den Korb mit Fleisch und Butter und wanderte wohlgemut von dannen.

Er war aber noch nicht weit gesommen, da rauschte es in einem nahen Busche, und ein großer Pudel sprang heraus. Hans hatte anßer den Haushunden in seinem Dorfe noch keine andern gessehen und bekam einen entsetzlichen Schrecken; er meinte nichts anderes als ein Löwe stände vor ihm. Er hielt es für das beste, wenn er, um sich zu retten, ihm Fleisch und Butter vorwürse. Er warf ihm also rasch Butter und Schinken hin, und war froh, daß der vermeintliche Löwe sich nicht mehr um ihn bekümmerte, wohl aber mit einem wahren Löwenhunger sich über die schönen Sachen hermachte. Er lief nun so schwell er konnte, nach Hause, und erzählte Grete, was er erlebt hatte. Als ihm die Grete aber sagte: das war ja gar kein Löwe, das war ja ein Pudel, ein Hund! Du bist und bleibst doch ein dummer, dummer Hans! da hättet ihr sein verblüsstes Gesticht sehen müssen.

Am folgenden Tage fagte fie zu ihm: Rimm die hade, geh in den Wald und had' holg! hans tat's, feufste und dachte: ach

ich mache doch alles verkehrt! Er fuchte fich aber doch einen scho: nen Baum aus und hieb tapfer drauf los. Die untern Afte hatte er bald ab, und nun follte es an die obern gehen; er flete terte an dem Baumflamm binauf, fette fich auf den erften fars fen Aft und fing an, auf den mit feiner hade dicht am Stamme loszuhauen; da rief ihn wer von unten. Hans blidte hinab, es war ein Jäger, den er noch nie gesehen hatte. Wenn du so weiter: hauft, sagte der Fremde, dann wirft du bald vom Baum berunterfallen. he he, lachte hans, woher wißt 3hr das fo genau? Ihr feid wohl ein Wahrsager? — Zuweilen, antwortete ber Jäger. — Wenn Ihr ein Wahrsager seid, dann tonn Ihr mir ja auch fagen, wie lange ich noch lebe; das möchte ich zu gerne wissen. - Das fann ich wohl, sagte der Mann, der hatte es nas türlich schon weg, daß man sich mit dem hans schon einen hahnes buchenen Spaß leisten konnte. Du ningt mir aber vorher noch eine Frage beantworten; niefeft du zuweilen? - Dia, fagte Sans, so oft ich in die Sonne sehe. — Das ift ein schlimmes Zeichen, meinte der Jäger bedenklich; wisse also, sobald du wieder dreis mal nacheinander niesest, mußt du fterben. - D weh! jammerte hans, da bin ich ja schon so gut wie halbtot! Der Jäger lachte lauf und ging fort. Hans aber dachte: Ach wer weiß, ob der Kerl wirklich ein Wahrsager ift, nahm seine hade und fing wieber an, seinen Aff zu bearbeiten. Noch ein paar Schläge, und ber Aff war durch und fiel herab, aber mit ihm zugleich der dumme hans. D web, jest ift er doch ein Wahrsager, feufste er, las fein Holz zusammen und humpelte ganz trübselig nach Hause. Was ift benn nun wieder? fragte Grete. Ach, mit mir ift's aus, fprach hans und schluckte bei jedem Wort; mein Sterbeftundlein ift vor der Tür, ein Jäger hat mir's prophezeit. — Du bift ein Rarr und der Jäger ein Spafvogel, fagte Grete. - Ja, bas hab' ich ansangs auch gedacht; aber er hat mir anch prophezeit, ich wurde vom Baum herunterfallen, und ich bin wirklich her: untergefallen, da hab' ich's gefeben, der Jäger ift ein Dabr: sager. Du wirst schon seben, das andere trifft auch ein. — Ach was, sprach Grete ärgerlich, fest dir nicht solche Albernheiten in den Ropf; du bift felbst jum Sterben ju dumm! — Das mar'

bas erfte Mal, daß meine Dummheit für etwas in der Welt gut wär', seufzte hans.

Tage darauf fprach Grete: hans, du mußt den Sad Korn jur Mühle tragen. - Ja, Grete, fagte Sans, nahm den Sad auf den Rüden und ging traurig der Müble zu; er mußte den ganzen Weg an den Jäger und seine Prophezeiung deuten. Wie er lange fam mit seinem Sad einen fleinen Sügel hinanflieg, ichien ihm die Sonne gerade ins Gesicht. Da wurde es ihm himmelangft, daß er jett niesen mußte, und die hellen Schweißtropfen fanden ihm an der Stirn. Wirklich, ein paar Schritte weiter, tat er einen mächtigen Riefer. Er blieb eine Weile fteben, gang verdonnert; dann stieg er langsam weiter, aber nach ein vaar Augenblicken konnt er's nicht mehr aufhalten; er nieste jum zweiten Dale. Das ift mein letter Sang, ftohnte er und ftapfte weiter. Da nieste er gum dritten Male, und erschraf bermaßen, daß er bins schlug und sein Sad von seinen Schultern den Steig binabe follerte. Jest - bin - ich - tot, dachte hand, blieb liegen und rührte und regte fich nicht. Sein Sad aber war von dem Kall aufgesprungen, und bald hatten des Mullers Schweine bas Rorn gefunden und fragen und fragen.

Grete wartete indessen zu Sause auf ihren Sans; wo blieb der nur wieder? Es wurde Abend und er fam immer noch nicht. Da bachte fie: der hat wieder einen dummen Streich gemacht, und lief nach der Mühle, um nach ihm zu schauen. Da befam sie doch einen Schreden, als sie ben hans wie tot auf dem Steige liegen fah. Sie ruttelte ihn und fchrie: hans! hans! Was ift mit dir gefchehen? - Uch, Grete, foluchte Sans, fiehft du denn nicht, daß ich tot bin? - Ein Narr bift du! fcbrie Grete, rafch fieb auf und scham' dich, daß du so albern bift. - Aber ich hab ja dreimal genieft .- Das mag fein, antwortete Grete; aber bu fprichft ja und hörst und siehst; das fann ein Toter nicht. Sans sab fie une gewiß an - warte nur, mein Ruchenbefen foll bich ichon übers jeugen, daß du lebft. - Aber wo haft du denn den Sad mit dem Korn - ift das icon gemablen? - Den Sad, ja den Sad, stotterte hans, den hab' ich von der Schulter fallen laffen, wie ich das dritte Mal niesen mußte; der muß wohl den Steig hinabe gerollt sein. — Ach du allmächtiger himmel! das schöne Korn, das schöne Korn, schrie Grete und lief den Mühlensteig hinab, aber da kam sie zu spät, da lag nichts mehr als die leeren hülsen, die Schweine waren schon fertig mit dem Korn. Da lief ste ganz außer sich nach Hause, ohne sich weiter nach Haus umzusehen. Aber, wie er endlich auch nachgezottelt kam, da kriegte er seine Tracht mit dem Besen, jest zweiselte er nicht mehr daran, daß er lebte.

Ein paar Tage danach wollte Grete Sonia nach ber Stadt ichiden. dachte aber: wenn ich hand fage, es lft honig in dem Gefäß, dann nafcht er mir davon. Allso sprach fie zu haus: Da, das trag in die Stadt jum Raufmann, der von und fouft den honig triegt. Diesmal ift's aber fein Sonia, fondern ein aang furchte bares Gift! - Gift? fragte Sans erschrocken. Ja, Gift - ber Raufmann weiß ichon Befcheid; eil' dich unt, und fieh gu, daß es möglichst schnell in seine bande fommt! Ja, möglichst schnell, fagte hand und jog ab. Unterwegs aber famen ihm gang fonderbare Gedanken. Es ift ein Areus mit dir, dachte er, alles, was bu anfängst, miflingt dir, du magst es anstellen wie du willft. Das beste wär', wenn du tot wärft, dann machtest du wenigstens nichts Dummes mehr. - Benn ich jest dies Gift hier vergehrte, dann hatte alles Leiden ein Ende. Frisch hans, dir ist nicht ans ders zu helfen, und dabei kullerten ihm die hellen Tränen die Baden herunter, aber er fing tapfer an von dem Gift gu effen, und af und schluchte und weinte und af, bis nichts mehr übrig war. Dann machte er sich auf den Weg nach Sause und dachte, nun habe ich mich vergiftet. Alls er bereits eine halbe Stunde fortgewandert war, mußte er fich aber doch wundern, daß er immer noch nichts fpürte.

Endlich kam er nach hause. Run, hast du das Sift beim Kaufe mann abgegeben? fragte Grete. Hans schüttelte den Kopf und setzte sich auf die Ofenbank. Mein? schrie Grete, hast du's wieder mitgebracht? Hans schüttelte wieder den Kopf. Wo hast du's denn hingetan? schrie Grete und hatte schon einen ganz roten Kopf. Ich habe es gegessen, sagte Hans mit Grabessimme. Gegessen? — Grete war versteinert. — Ja, antwortete Hans, ich

bin meine Dummheit müde — ich habe mich selbst vergiftet. — Nein! — das ist zu viel! rief Grete, verschlingt der den ganzen kostdaren Honig! — Honig? — fragte Hand ganz verwundert. Nun ja freilich, Honig, den allerbesten, den ich aus den Bienensstöden bekommen hatte. Ich hab' bloß gesagt, es sei Gift, damit du, Schledmaul, nicht davon naschen solltest, wie du's gewöhnslich tust! — Also — bin ich nicht vergiftet, fragte Hand — ich werde also nicht sierben? —

Beffer mar's beinah, wenn das nicht anders mit dir wird. -Aber das muß anders werden, und zwar gleich morgen foll's anfangen; du fommft in die Schule. - Was? - ich in die Schus le! fotterte hans; das war ihm aber in die Glieder gefahren! - Ja, ich geh' jetzt gleich jum Schulmeister und foreche mit ihm; er foll dich gang besonders unter die Fuchtel nehmen, noch mehr als alle die andern. - Aber, liebe Grete, bedent doch, bettelte hans, ich unter die fleinen Rinder! - Das hilft nichts, du mußt von Grund aus anfangen, fonst bringen wir die Dummheit nimmer aus dir heraus. — Ach Grete, du wirft feben, es'ift gu fpat! - Doch alles "Aber Grete, ach Grete!" half nichts. Grete ging jum Schulmeister und brachte ihr Anliegen vor. Der wuns berte fich zwar fehr, daß er noch fo einen alten Schuler befommen follte, aber er schlug ihr's nicht ab und versprach ihr, den hans füchtig vorzunehmen. Und am andern Morgen, als die ersten Schulfinder mit Schiefertafel und Büchern am haus vorbeis famen, rief Grete: "Sans! Sans! eil' dich, die Rinder find icon alle auf dem Wege!" Dann stedte fie ihm die Fibel unter den Arm, die fie am vorhergehenden Lage beforgt hatte, und schob ihn jur Tur hinaus. Den Kindern in der Schule machte es nas fürlich einen heidenspaß, als der große hans sich zwischen sie fegen mußte, und fie nedten ibn von allen Seiten. Aber noch schlimmer war das kernen; damit wollte es gar nicht vorwärts geben, und nach acht Tagen war er noch fein Spurchen gefcheiter geworden, und dabei murde er mit jedem Tage elender und mas gerer. Denn er mußte nicht bloß Tag für Tag feine vier Stunden in der dumpfen Schulstube abfigen, fondern Grete horte ihm auch noch jeden Abend seine Aufgaben ab und ganfte ihn bei jedem Fehler gehörig aus. Und wenn er dann wieder anfing: Ach Grete, ich bin ja doch zu alt, laß mich doch aus der Schule bleiben, es geht nichts mehr in meinen Kopf herein — dann sagte sie immer: Geh du nur, wenn's dir auch noch so sauer wird. Du sollst sehen, das wird noch unser Glück!

So war das schon einen Monat gegangen, da kam einmal, wie Hans wieder aus der Schule nach Hause ging, ein schöner Reise, wagen daher, mit vier Pferden davor, und gerade als er an Hans vorbeisuhr, löste sich hinten ein Roffer ab und siel herunter. He! halt! schrie Hans aus Leibesträften, ihr habt was verloren! Aber niemand hörte, und der Wagen rollte rasch davon. Da nahm Hans den Roffer und lud ihn auf seine Schulter — er war nicht leicht — und trug ihn nach Hause. Was hast du dann da? fragte Grete neugierig, als er damit angeseucht kam. Hans erzählte. — Wir wollen doch mal sehen was drin ist, sagte Grete, aber es war nicht so leicht, ihn auszumachen, der Roffer war mit Sisen beschlagen und sest verschlossen; sie mußten eine Hacke nehmen und Ihn aussprengen. Da bekamen sie ordentlich einen Schreden, der Roffer war bis zum Kand mit blanken Goldzstücken und Talern angefüllt.

Ach, wenn das doch alles uns gehörte, sagte Grete und seufzte. Ru, wem soll es denn sonst gehören, ich hab' es doch gefunden! rief Hans. Nein, Hans, die Leute, die es verloren haben, kommen sicher zurück und fragen nach — und dann müssen wir ihnen gleich die Wahrheit sagen! Hörst du! Du mußt es genau so sagen, wie es ist! — Je nu, wenn es sein muß, dann will ich es schon tun, seufzte Hans. Dann schlossen sie den Koffer zu, ohne ein einziges Geldstück davon zu nehmen, und stellten ihn in eine Ecke der Stube.

Nach dem Essen ging Hans, der schulfrei hatte, in den Gesmüsegarten, der ein Stück vom Hause ab lag. Er war noch nicht an der Gartenplanke, da kam ein Diener in roter, goldgalonierster Livree ganz hastig den Weg dahergerannt, auf dem des Morsgens der Wagen verschwunden war. Aha, dachte Hans, der sucht den verlorenen Kasten. Und wirklich, als der Lakai Hansen sah, winkte er mit seinem Taschentuch. Was gibt's? fragte

Hans. Habt Ihr keinen Roffer hier gefunden? fragse der Rose und trocknete sich den Schweiß von der Stirn. Dia! erwiderte Hans, als ich in die Schule ging. Dummkopf! schrie der Bediente, der meinte, Hans wollte ihn foppen, und rannte wütend weiter. He! so hört doch — es ist ja noch gar nicht so lange her, daß ich aus der Schule bin! schrie ihm Hans nach, aber der Lakai hörse nicht und war bald verschwunden und nicht mehr zu sehen. Hans schrie und stand noch eine Weile und sah ihm nach, dann ging er rasch nach Hause und erzählte es Grete. Grete aber meinte noch immer, die Leute müßten wiedersommen und nach ihrem Roffer fragen. Aber ein Tag nach dem andern, eine Woche nach der andern verging, und keiner meldete sich.

So blieb der Koffer denn ihr Eigentum, und es erfüllte sich, was Grete prophezeit hatte: durch die Schule hatte Hans sein Glück gemacht; wenn auch anders als sie es gemeint hatte. Aber flüger wurde Hans doch nicht und machte seine dummen Streiche nach wie vor. Nur daß ihn jest niemand mehr darüber zu schelten wagte — niemand, das heißt außer seiner Frau — weil er jest so viel Geld hatte, und er nicht mehr der dumme Hans, sondern der reiche Hans hieß.

## Das Unglaubliche



s war einmal eine Königstochter, die war wunderschön, aber niemand sollte ste zur Frau bekommen, als wer ste dahin brächte, zu sagen: Das ist geslogen."

Grafen und Barone, Söhne aus den ceichsten Familien kamen zu hunder; ten, aber nicht einem gelang es, ihr diese Worte zu entsochen.

Eines Lages tam ein Bauer mit seinem Wagen und Knecht baher. "Da im Königsschloß muß ganz was Besonderes los sein," sagte er, "es gehen so viele Herren ein und aus. Wenn ich nicht gerade mit Pferd und Wagen unterwegs war', ich glaube, ich ging auch mal rein." "Du's nur rubig," fagte der Knecht, "Pferd und Wagen will ich wohl nach Saus bringen." Und der Bauer besann fich nicht lange und ging gang breift ins Schloß hinein. Wie er da nun in seinem blauen Rittel gwischen all den großen Berren fand, fab ihn die Pringeffin. "Bater, wollen wir das Bauerlein auch julaffen?" fragte fie ben Ronig. Der lachte und fagte: "Warum nicht; ber gewinnt bich nun schon ficher nicht." Da ging die Pringeffin ju dem Bauern und führte ihn übers all herum im Schloß, damit er was ju reden und ju lugen fände. So kamen fle auch in den Pferdestall. "Saben wir nicht viel große und ichone Oferde?" fragte fte, um doch was zu fagen. "Ja, die konnen fich wohl feben laffen," antwortete der Bauer, "aber gegen meine find fie noch gar nichts. Dentt mal, ich habe zu Sause einen Wallach, der ist so schrecklich boch, daß -- mit Berlaub ju fagen - fein Dred icon troden und ichimmelig ift, wenn er auf die Erde fällt." "Das kann wohl fein," antwortete bie Bringeffin, gerade als wenn fie's glaubte, und fte gingen weis ter in den Ruhstall. "Viel fchone und große Rühe, nicht mahr?" fagte fte wieder, um das Gespräch im Sang ju halten. "Das ift mabr, Fraulein," fagte ber Bauer, "aber, ach Gott! Sie mußten erst meine dagegen seben! 's ift schwer ju glauben, ich hab ju Saus 'n Ochsen, und der ift so groß und so breit, daß zwei Musie kanten einander nicht hören können, wenn der eine auf dem linken horn die Trommel schlägt und der andere auf dem reche ten horn die Flote spielt." "Das kann ich mir doch gang gut denken," fagte die Pringeffin, aber das flang icon etwas wenis ger zuversichtlich.

Sie spazierten weiter und kamen in den Gemüsegarten. "Wie findet Er unsern Kohl, Bauer?" fragte die Prinzessin; "hat Er schon so großen gesehen?" "Den?" sagte der Bauer geringschäßig; "kommen Sie lieber mal zu mir, da sehen Sie was anders. In meinem Garten sieht ein Kohlkopf, da guden alle Leute nach. Ucht Lage haben wir schon davon gegessen, da kam vorgestern eine Abteilung Soldaten vorbei, auf einmal gab's einen gehörisgen Platzegen, und ste liesen alle unter die untersten Blätter

von dem Kohlkopf, da hat kein einziger von ihnen auch nur ein Tröpfchen mehr von dem Regen gespürt." "Das ist wohl mögs lich." sagte die Königstochter, etwas verwirrt.

Nun kamen fie an die Bienenkörbe. "Db man wohl folche Bies nen noch irgendwo findet?" fprach die Pringeffin. "Ach, du lieber Goft!" fagte da bas Bauerlein. "Ich habe gu hause eine, die fliegt jeden Tag aus, und abende muß ich die auf meinem Wagen nach hause holen. Und denkt bloß mal, was mir vorigen Freis tag paffiert ift. Sie war auf einen großen Lindenbaum geflogen, und ich rief und rief, und fie fam nicht. Zulent fletterfe ich felbst hinauf, aber ich fturte berab — und fiel ein fo tiefes Loch in die Erde, daß ich nicht wieder heraus konnte. Da schickte ich fonell meine Beine nach haus, nach einem Spaten, und fo fam ich heraus. Das war noch Glück im Unglück. Aber wie ich nu heraus war, was febe ich da unten in dem Loche liegen? Ein fleines Zettelchen! Und wiffen Sie, was darauf fand? Da ffand drauf, daß Ihr Bater von einem Lumpensammler fammt." "Das ift gelogen!" rief die Pringeffin, gang wütend. "Gefangen!" rief bas Bäuerlein und lachte und tauste vor Plaffer. Und fo hafte der Baner mit Lügen die Königstochter gewonnen.

# Die Schlusseljungfrau



s war einmal ein Schustergeselle, den nannte das ganze Dorf einen Sonder; ling; denn so oft abends die Vesper; glocke läutete, legte er sein handwerks; geschirr auf die Seite und begab sich auf seine einsamen Spaziergänge, ohne sich um seinesgleichen zu be; sümmern. Damit verhielt es sich aber so: Dem Gesellen war das Leben in

dem abgelegenen Dorfe schon lange verleidet, und er sann hin und her, wie er es aufangen könnte, um bald ein Meister in einer großen Stadt zu werden.

Eines Abends nach Sonnenuntergang ging er in den Wald hin: ter bem Dorf und fletterte dort einen hügel hinauf, auf dem hatte vor undenklichen Zeiten ein Schloß geffanden, aber davon fand jest nur noch ein verwitterter, vierediger Wartturm. Da fam bon oben herunter eine Jungfran in fremder Tracht; bie fah gar feltsam aus; in der einen hand hielt fie ein Schluffels bund, in der andern eine schlante Gerte, und auf dem Saupte trug fie eine prachtige Glasfrone, in der fiedte ein großer Gold; foluffel. Der Gefelle verbeugte fich untertanig und ging vorüber; aber die fremde Jungfrau rief ihn an und fagte: "Bifi du in hiesiger Gegend dabeim?" "Mit Vergunfi," autwortete ber Ges fell, "ich bin nur beim Schuhflider drunten im Geding." "Run," sagte die Jungfrau, "dann faunst du mir doch wohl ein Paar Schuhe machen; aber bis nächsten Samstag muffen fie fertig sein." "Das will ich meinen, daß ich das kann," antwortete er und jog schon das Maß aus der Tasche. "hinten muffen die Schuhe rote Stodchen haben," fagte die Jungfrau, "und vorne rote Laschen, aber das Vorgeschühe bleibt ungewichsi." "Alles gu bienen," ermiderte der Gefell, "fo feid nur fo gut und fest Euch nieder, daß ich fle Euch anmeffen fann." Gerade hatt' er ihr das Maß genommen, da hörte man von dem Schlofturm her eine Nachtigall schlagen. Da sagte die Jungfrau: "Ich muß schnell geben, es ruft mir jemand," und verschwand hinter den Bäumen.

Alls nun der Gesell am Samstag die Schuhe nach dem alten Wartturm hinaustrug, war er selber in seine Schuhe ganz versliebt, so sein und sauber sahen sie aus. An der gleichen Stelle wie das erste Wal war wieder die Jungstau; sie hatte schon auf ihn gewartet und war jest wohl zusrieden mit seiner Arbeit. "Über acht Tage," sagte sie, "sollst du mir aber noch deine Bürste mitsbringen, damit du mir noch das Vorgeschühe wichsen kannst; hier hast du einstweilen ein Orangeld." Damit gab sie ihm ein blankes Goldssük; da schlug wieder vom Schlosturm herab die Nachtigall, und die Jungsrau verschwand. Als er am nächssen Samstag mit der Rötelbürsie herauskam, saß sie an einer Erle und hieß ihn zu sich sien und sagte: "Du hast mir mit den Schu»

ben zweimal einen großen Dienst geleistet; ich bin in den alten Wartfurm verzaubert; sobald ich aber diefes Paar Schuhe durche gelaufen habe, bin ich erloft. Bum Dant will ich dir bis dabin beiffebn, fo oft bu in Not gerätst. Wenn du mich brauchft, fo fomm allemal am Samstag hierber, da wirst du ein Pseischen finden: und wenn du darauf blafefi, fo werde ich erscheinen; ich werde freilich nicht mehr reden konnen; mußt du aber notwendig einen Rat von mir haben, fo drebe nur den Schluffel an meiner Rrone um; bann werde ich die Sprache wieder befommen. Doch darfft du meine hilfe niemals migbrauchen". Das mit dem Pfeifchen schrieb sich der Gesell hinter die Ohren. Sätt' er nur auch ihre lette Warnung in Acht behalten! Es ging feine Ewigfeit, fo fand er fich wieder auf dem Baldplat ein: ba lag richtig das Pfeifchen; und als er darauf blies, erschien swar die Dame nicht felber, aber es lag an der Stelle, wo er es ausgehoben hatte, ein Goldfüd. Und jotrieb er's nun, so oft er's mochte, und hatte immer vollauf Geld. Aber er ließ es auch ims mer draufgeben und firich ben reichen Bauerstöchtern nach; er lebte wie der Spat im Sanffamen und wollte nicht mehr at: beiten. Der Meiffer jagte endlich den Faulenzer fort; aber weil er in feinem Saus und Braus icon lange jede Woche noch ein bides Stud mehr Schulden gemacht hatte, als das Goldfüdt vertrug, fo wollte ihn der Amtmann einfleden laffen. Da mußte er sich entschließen, der Jungfrau feine Bedrängnis zu flagen und fie um hilfe anguftehn. Er machte fich alfo auf den Weg; und als er auf der Pfeife blies, erschien die Jungfrau diesmal selber. Da griff er nach dem goldenen Schluffel in ihrer Krone und wollte ihn umdrehen. Aber kaum hatte er ihn berührt, so verwandelte fich der Schlüffel in eine feurige Schlange, die ihn umschlang und fast erdrückte. Entsett rannte er davon und war froh, daß er nur mit einer verbrannten hand unten im Dorfe ankam. hier lief er gerade dem Umtmann in die hande; ber fette ihn an den Schatten und da mar's aus mit den reichen Bauerstöchtern und mit dem Meisser Schuhmacher in der großen Gtabt.



Beib und viele Kinder, aber dabei nicht viel zu beißen und zu brechen. Die Wirtschaft machte ihm gar viele Sorgen und er hätte gern alles selbst gefan, was es von Männerarbeit in und außer dem Hanse zu tun gab; aber er schaffte es nicht und mußte bei seinem schmalen Einkommen auch

noch einen Knecht halten. Mit der Jägerei ging ch ihm, wie es jedem geht; heute bekam er etwas, morgen wieder nichts, und wenn er sich den gauzen Tag müde gelaufen hatte, so konnte er oft abends mit leerer Tasche heimachen.

Nicht weit von seinem Hause war ein großmächtiger Berg, und auf diesem jagte er am liebsten, weil er da noch am leichtesten ein Wild zu sehen bekam. Als er nun auch wieder einmal in diesem Berg jagte, sah er über dem Fußsteige einen Menschen liegen. Der Hund sprang hinzu, rannte mit lautem Bellen um ihn herum, und tat so wild, als ob er ihn zerreißen wollte. Der Jäger hatte genug zu tun, ihn zurückzuhalten, es kam ihm aber ganz sonderbar vor, daß der Hund, der sonst niemandem etwas zuleide tat, mit solcher Wut über diesen Menschen herstel. Während nun der Hund um ihn herumbellte, erhob sich der Mensch ein wenig und sagte zum Jäger: "Sei doch so gut und gib mir deinen Hund zu kansen." "Nein", sprach der Jäger, "den brauche ich selbst, und kann ihn dir nicht geben. Ich habe aber noch einen andern zu Hause, den kannst du bekommen, wenn es dir gerade um einen Hund zu tun ist."

"If schon recht," sagte ber Mann, "gib mir nur den andern zu kaufen. Du mußt ihn aber morgen gerade um diese Zeit hieher; bringen. Hast du gehört, — gerade um diese Zeit."

Der Jäger gab sein Wort darauf und ging mit seinem hunde davon und jagte noch eine Weile auf dem Berg herum. Weil er aber gar nichts bekam, so machte er sich auf den heimweg. Als er zu hanse sein Weib begrüßt hatte, erzählte er ihr, daß er den hund, den er doch nie auf die Jagd mitnehme, einem Fremden versprochen habe. Die Jägerin war froh darüber und sagte: "Du hättest ihm den andern auch lassen können; wir geben unser Brot gescheiter den Kindern zu essen, als daß wir damit die hunde füttern."

Um andern Tage, als es gegen die bestimmte Zeit ging, sagte der Jäger: "Ich muß jest mit dem hunde hinausgehen, sonst könnte der Mensch leicht nicht warten und mit dem handel wäre es nichts." Er lockte den hund und wollte gehen. Da lief sein dreizzehnjähriges Töchterlein herbei und schrie: "D Vater, laßt mich auch mitgehen." "Aber warum willst du denn gerade heute mitzgehen?" fragte der Jäger. Das Mädchen wußte darauf keine Antworf zu geben, hörte aber nicht auf zu bitten, daß es doch mitgehen dürse. Und als nun auch noch die Jägerin herbeikam und dem Mädchen bitten half, ließ es der Vater endlich mitzgehen.

Sie gingen nun binaus in den Berg und famen gu dem Steig, an dem der Mensch gestern gelegen war. Wer beschreibt aber seis nen Schreck, als bort beut ein unbandiger Wurm lag! Und ber Säger dachte sich gleich, mit dem Menschen ist es gestern nicht richtig gewesen, drum hat ihn auch der hund so wütend anges bellt. Er nahm fein Tochterlein an der hand und fagte: "Geh, wir wollen umtehren." Das Mädchen fürchtete fich auch, reichte ihm gerne die hand, und fie wollten eben geben. Da regte fich der Drache, schoff auf das Mädchen los, umschlang es mit dem Schweife und fuhr mit dem Rind in den Berg hinein. Gang ers ffarrt por Schreck schaute der Jäger dem Ungefum nach. Jett rente es ihn, daß er feine Buchse nicht mitgenommen hatte. Das blo fe Nachsehenhalfaber nichts, und er mußte fich endlich schweren Bergens entschließen, nach hanse zu gehen und die traurige Bots Schaff zu bringen. Als er nun mit dem verftorten Geficht beim: fam, fragte ihn fein Beib fogleich: "Wo haft du denn das Mädel gelaffen, daß du es nicht mitbringft?" Dem Jager tamen Die Tränen in die Augen und er ergählte weinend, was ihm begege net sei. Als die Jägerin das hörte, erschraf fie über und über und jammerte in einem fort: "Wir haben das Kind zu wenig gesegnet, sonst hätte es ihm so übel nicht gehen können." Am andern Tage ging der Jäger wieder hinaus in den Berg, durchs streiste ihn den ganzen Tag der Länge und Höhe nach und meinte, er müsse doch endlich eine Spur seines Kindes entdeden. Allein er sand nicht einmal ein Stücklein Gewand und mußte abends unverrichteter Dinge wieder heimgehen. Aber er ließ sich nicht abschrecken, sondern ging noch oft und oft hinaus, suchte alle Winkel und Löcher durch und dachte auch beim Jagen immer nur an sein Kind, aber fein Suchen wollte etwas helsen.

Und so maren fieben Jahre vergangen, als er wieber einmal mit feinem Knechte in den Berg jagen ging. Da faben fte ein gat schönes Wild vorüberrennen, setten ihnt nach und meinten ims met, ste mußten es bald bekommen, aber stets war es gerade fo weit von ihnen, daß ste nicht zu Schuß kommen konnten, doch verlor es fich nie gang aus ihren Augen. So liefen fte ihm lange Beit vergebens nach und merkten nicht, daß es icon anfing gu bammern. Erft, als es völlig Nacht war, hielten fie an, und ber Jäger fagte ju feinem Rnecht: "Jest haben wir uns ichon verfpatet, es ift fcon Nacht und wir fommen nimmer beim." "Das ist mir eins," fagte ber Knecht, "es ift ja nicht falt, und wir fonnen auf dem Boden bier ebenso gut fclafen, wie dabeim im Bette." "Nein," (prach der Jäger, "auf dem Boden hier lieg ich nicht. heute find es fieben Jahr, daß der Wurm mein Tochterlein vertragen hat, und wenn wir da auf dem Boden lägen, fo tonnte es und wohl auch vaffieren, daß ein Wurm oder fonst ein Uns getier über uns herfiele und uns gerriffe." "Wart ein bifichen," ere widerte der Rnecht, "ich will daauf einen Baum hinauffteigen und herumschauen, ob gar fein haus in der Rabe ift." Da lachte ihn der Jäger aus und fagte: "Den gangen Berg fenne ich von oben bis unten und weiß gang gewiß, daß hier berum fein Saus ift." Der Rnecht ließ fich aber nicht abhalten, flieg auf den Baum und schaute herum. "Siehft du,"rief er auf einmal, "gerade ein bigchen über uns sehe ich ein Licht, dort ift gewiß ein Saus, wo wir über Racht bleiben fonnen." Dem Jäger fam das sonderbar vor, weil er gar zu gut wußte, daß in dieser Gegend weitum feine mensche liche Seele ihre Wohnung habe. Der Rnecht flieg fchleunigft vom Baume herab und fagte: "Jest wollen wir hinaufgeben gn dem Lichte und ichauen, ob und die Leute droben ein Obdach geben." Der Jäger hatte feinen Schneid mitzugeben, weil aber der Knecht nicht nachgab und ihn auslachte, fo entschloß er fich endlich, und fte ffiegen beide ben Berg binauf. Sie waren noch nicht lang gegangen, da funfelte das Licht gang hell gwischen den Aften durch, und der Jager fab jest mohl, daß der Anecht richtig ges sehen hatte. Allein es wurde ihm gang unheimlich, weil er ges wiß wußte, daß hier foust niemals ein haus stand, und feine Angft murbe noch größer, als fie einige Schritte vorwarts ges gangen waren und ein herrliches Schloß vor ihnen fand, aus welchem ihnen das Licht entgegenstrahlte. Der Rnecht blieb fiehen und fagte: "Siehft du nun, wer von und beiden recht ges habt hat?! Das hab' ich mir gleich gedacht, wenn ein Licht im Berge ift, so ift auch ein haus babei. Wir wollen nun hinaus: gehen und die Leute um Unterfunft bitten." Der Jager wollte nicht und fprach: "Glaube mir, bas ift nichts Rechtes. Un diefem Plat bin ich oft gewesen, aber da hat mein Lebtag nie ein Schloß geftanden. Mir wollen lieber umfehren und auf einem Baume übernachten." Der Knecht ließ fich aber nicht halten und fagte, er wolle einmal hineingehen und fei es was es wolle. "Dann will ich halt auch mitgeben," dachte fich der Jäger und flieg mit dem Rnecht zur Dur hinauf. Sie gingen hinein, der Knecht couragiert voraus, der Jäger verzagt hintennach. Da fam ihnen eine wuns berfcone Jungfrau entgegen undfragte fie, mas fie wollten? Det Rnecht nahm das Wort und fagte : "Wir find im Balde benachtet und fommen nimmer nach hause. Dürsten wir nicht um eine Nachtherberge bitten?" "D ja," erwiderte die Jungfrau, "über Nacht bleiben fonnt ihr genug, aber nur Eins fage ich euch: Ihr burft euch weber graufen noch fürchten." "Wenn es weiter nichts ift," fagte der Rnecht, "dann fonnen wir wohl über Nacht bleiben, denn grausen und fürchten tun wir und nicht." Das fonnte der Ruccht wohl von fich fagen, aber der Jäger dachte gang andere, obwohl er jest das Maul hielt und fich in sein Schidsal fügte. Die Jungfrau führte nun die beiden binauf in ein Zimmer, bieß

sie sich da niedersehen und ging dann in die Rüche und brachte ihnen die schönften Speisen. Die zwei affen mit gutem Appetit, und es fam ihnen gar fein Graufen. Unterdeffen brachte die Jungfrau eine Brent und fiellte fie im Zimmer nieder. Dann ging fie um Waffer und trug fo lange Baffer berein, bis die Brent voll war. Die zwei wußten nicht, was das Ding zu bedeuten habe, und während fie noch verwundert juschaufen, fam aufeinmal ein abs scheulicher Wurm zur Tur herein und ffürzle fich in die Brent, daß das Wasser hoch aufflog. Jest fürchtete sich der Jäger wieder sehr -daswar ja wahrhaftig der nämliche Wurm, der ihm vor fieben Jahren die Lochter geraubt hatte. Und atenilos fab er gu, wie die Jungfrau gur Brent ging und anfing, den Wurm fleißig gu walchen. Je länger fie wulch, deffo roter wurde das Walfer, und julett war es fo rot, als ob lauter Blut in dem Gefäße mare. Da mußten sich die zwei am Tische farkzusammennehmen, daß ihr Herz nicht anfing zu flattern, wie ein Lammelschweif. Als die Jungfrau den Wurm sauber gewaschen hatte, half sie ihm heraus. Da bub er an zu reden und fprach: "Jungfran, möchtefi du mich nicht heiraten?" "Rein," fagte fie, "das fann ich nicht, du bift ja ein Wurm und ich bin ein Mensch." Er fragte fie noch einmal dringlicher: "Jungfrau, täteft du mich nicht beis raten?" Sie aber faate wieder: "Mein, das fann ich nicht, du biff ja ein Wurm, und ich bin ein Mensch." Nun fragte er fie jum dritten Male mit trauriger Stimme: "Jungfrau, möchteff du mich denn gar nicht beiraten?" Da konnte sie es ihm nicht mehr abschlagen, sondern erbarmte sich über ihn und sagte: "Weil du nicht nachgibst, so will ich dich halt nehmen. Ich habe dich sieben Jahre gewaschen, nun werde ich dich wohl noch eine Beile waschen können." Kaum hatte sie bas gesagt, so war ber Wurm verschwunden, und es fand ein wunderschöner Jüng: ling vor ihr, der ihr über die Maßen gefiel. Er bot ihr die Hand und sagte: "Du haft mich erlöft, und nun sollst du auch wirklich meine Frau werden und mit mir in meinem Schloffe wohnen, das jest auch durch dich entzaubert ift. Da haben wir alles im Überfluß, was wir brauchen." Dann führte er die Jungfrau ju dem Jager und fragte ibn: "Rennst du diefes Madchen?"

"Bie follte ich fie kennen?" fagte der Jäger. "Schau fie einmal recht au," fprach da der Jüngling, "und fage, ob es nicht beine Tochter ift? Sieben Jahre, bevor fie auf die Welt fam, war ich fcon verbannt. Dreigebn Jahre mußte ich warten, bis ich fie auf mein Schloß brachte, und fieben Jahre hat fie mich täglich waschen muffen. Jest hat fie mich erlöff und fie wird meine Ges mahlin. Ihr alle braucht jest feine Not mehr zu leiden, und wenn du auch noch mehr Kinder hatteff, als duwirklich haft." Der Jäger wußte nicht, wie ihm geschah, als er dies alles mit anhörte, er schaufe bald die Jungfrau, bald den Jüngling an und fountees völlig nicht glauben, daß fie fein Rind, der andere bald fein Sohn fein follte. Aber wenn er feinen Augen trauen wollte, fo mußte er dochglauben, daß seine Tochter wirklich vor ihm fiehe, und warum er dem Jüngling nicht glauben follte, das wußte er auch nicht. Er war völligaußer fich vor Freude, fprang auf, umarmte beide und dankte lange Zeit, daß fich alles fo zum Guten gewendet hatte. Als fie am anderen Tage alle miteinander ins Jägerhaus zu der Jägerin gingen und ihr die gante Geschichte ergablten, ba hatte diese eine Freude, daß es gar nicht zu fagen ift. Die Bors bereitungen gur hochkeit murden nungetroffen, und wie alles in Ordnung war, wurde fie mit großer Pracht gefeiert. Die Jägers: leute hatten nun bei dem Gemahl ihrer Tochter das beste Leben und alle miteinander waren fein bis an ihr Ende.

## Der Kreuzträger



lin Bauer hatteeine gar bofe Frau; die kanfte vom Morgen bis jum Abend mit ihm, und wie febr er fich Mube gab, so fonnte er ihr doch nichts recht machen. Eines Tages dachte der Arme bei fich: du willft etwas vers fuchen! und ging in die Stadt gneinem Maler und bat diesen, er solle ihm Auffin Sollling den Deufel malen. "Aber wozu?"

fragte der Maler verwundert. "Ach herr Maler, "forach der Bauer jammernd. "ich habe dabeim eine bose Frau, die gankt ewia mit mir, so daß ich es nicht langer aushalten fann; nun möchte ich sie mit dem Teufel schreden!" "Das billt Euch nichts!" faate der Maler mitleidig, "denn leider treibt ein Teufel den andern nicht aus!" "Co malet mir den Scharfrichter," bat ber Bauer wiederum. "Das mare für Euch felbfinicht gut," fprach der Maler. "benn sie wurde fagen: "siehe da, der wird dich triegen, weil du beine Frau fo schlecht hältst!" "So malet mir den Lod!" bat ber Bauer fort, "daß sie sich fürchtet, wenn sie ihn sieht!" "Auch das hilft Euch nichts!" fagte der Maler, "denn der Lod wurde fich am Ende mehr fürchten!" "Go will ich benn," rief der Bauer unwillig, "mir einen Strid breben und wenn fie ganft, jufchlagen, bis der Zankteufel ausfährt!" "Auch damit erreicht Ihr nichts," fagte der Maler, "denn mit jedem Schlag gieht ein neuer Teufel in Euere Frau ein!" "Mun, mas foll ich benn tun? foratet mir boch," jammerte ber Bauer, "ich fann es ja nicht langer aushalten!" "Guer Rreug mit Geduld tragen!" fprach der Maler.

hatte dieser vielleicht auch schon die traurige Erfahrung gemacht, oder machte sie noch fort? Der Bauer ging sehr unbefriedigt nach hause; doch klangen ihm die Rezeptworte in den Ohren sort und als seine Frau gleich bei seinem Eintritt ihn wieder hart ansuhr und schalt, nahm er sie geduldig, ohne etwas zu erwidern, auf und trug sie hin und her. "Wozu das?" sprach die Frau. "Ein weiser Mann hat mich gelehrt: ich solle mein Kreuz mit Geduld tragen!" Nun schämte sich die Frau und zankte von da an nicht mehr.

## Die drei Brüder und der Hune



n der alten Zeitlebte einmal ein Schäsfer, der hatte drei Söhne und eine große Herde Schafe. Jeder von den Söhnen mußte einen Lag die Herde hüten; die andern blieben daheim und arbeiteten da mit ihrem Vater. Als der Alte fühlte, daß er bald sterben würde, ermahnte er seine Söhne, sie sollten nur ja immer zusammenhalten

und die Berbe nie teilen. Das versprachen sie und hielten es auch getreulich. Aber einft in einem darren Jahre fand die große herde nicht hinlänglich Weide. Da sprach der jungsie der Brüder, er war zwar klein und schwächlich, aber ber pfiffigste unter ihnen, - "laft uns hinziehen jenseits des großen Waldes, da folleine ungeheure Biefe fein, immer grun und unbeweidet." Die andern waren es zufrieden, und so zogen sie sieben ganze Wochen burch den Wald und famen endlich an deffen Ende, und da dehnte fich die fcone Wiese nach allen Seiten aus. In weiter, weiter Ferne aber faben fie ein Schloß; hier wohnte ein mächtiger hune, der hielt fich für den herrn der gangen Gegend, foweit man fie überseben fonnte. Einige Lage blieben fie ungefiort und freuten fich über die fette Beide; zwei bauten in der Nähe des Balbes an einer Sutte; indes ging der eine immer mit ben Schafen, molf sie und machte Rase, und den folgenden Tag verrichtete bies Gefchäft einer ber beiden andern, fo wie fie es daheim ges halten hatten. Eines Lages aber, als der Alteste wieder die Schafe hutete, fab er auf einmal ju feinem Schreden aus der Gegend bes Schlosses eine große Gestalt sich bewegen; es schien, als ob ein Berg herbeitame, es war aber nichts anders als der mächtige hune. Dem war es fcon feit einigen Lagen von feinem Fenfter aus fo vorgetommen, als wenn fich auf feiner Wiefe tleine Dier; den wie Milben regten, allein er hatte seinen Augen nicht recht getraut; da er aber immer wieder dasselbe fah, wollte er sich überzeugen; er machte nur ein Paar Schrifte, fo fand er schon

vor dem armen Schäfer, der bebte wie Zittergras und hatte fein Leben. "Sa. du fleiner Wicht!" fuhr der Sune ihn an, "bift du's, ber meine Kelber verwüffet? Warte, das follft du mir bezahlen!" Der Schäfer fiel vor der gewaltigen Stimme gu Boden, denn es war, als wenn ein Sturmwind einherbrauste; endlich fprach er mit Bittern: "herr, wir find brei Bruder und find erft vor einis gen Tagen hieber gefommen, wir wußten nicht, daß dieses Land jemandem gehörte!" "Go? Drei Brüder? Ihr wußtet es nicht? hm; nun, ich will's gelten laffen. But, daß ich Euch fenne, wir wollen Freundschaft foliegen; made aber jest gleich ein Früh: ftud!" Der arme hirte mußte fteben Schafe ichlachten, Die ver: follang der Hüne auch sogleich, als ihnen die Saut abgezogen war, gang, als feien es fleben Biffen; bann trant er alle Mild, die in fteben Schaffern daftand, und ag guletst gum Mieberdrucken noch steben Rase. Alls er satt war, fprach er gum hirten: "Es bat mir wohlgeschmedt, bafür komm morgen zu mir ins Schloß jum Frühftud; aber webe dir, wenn du nicht fommft!" Damit wandte er fich um, und mit ein paar Schritten war er in feinem Schloffe verschwunden.

Raum hatte fich der arme hirt von dem Schreden erholt, fo machte er fich eilig auf und trieb die herde gur Lagerstätte, wo seine Brüder waren, und ergählte denen, mas ihm begegnet war. Sie entsetten fich auch nicht wenig, als fte die Geschichte erfuhren. Aber was war zu tun? Zurud konnten fte nicht; denn der hüne hätte fie doch eingeholt. Da sprachen die zwei jungeren Bruder am andern Morgen dem Altesten Mut ju; er folle nur getroft zum hünen geben; auch die hätten ja bisweilen ein menschliches Herz: vielleicht werde ihm nichts geschehen. Er ging endlich; allein es war ihm nicht wohl dabei. Als er am Schlosse ankam, sab und borte er vor Anast nichts; er ging binauf; wie er eintrat, lag ber hune noch im Bett und war eben mach geworden. "Geh nur hinaus!" fprach er, "mach Feuer unter ben großen Reffel und fag mir's, wenn bas Baffer focht." Der Arme tat, wie ihm befohlen. Als das Baffer tochte, meldete er's dem hunen. Der standauf, ging hinaus, und fah, daßes gut tochte. Er hobden Reffel vom Fener und fprach zum hirten : "Fühle, ob es beiß genug ifi!"

Alls er stad bückte, schlug der hüne ihm den Kopf ab und warf den auf den Hausboden, den Rumpf aber gab er in den Kessel; dann ging er hinein, kleidete sich an und verspeiste den hirten. Jeht nahm er seinen Stab und ging wieder zur herde; da war heute der mittlere Bruder, der jüngste war zu hause. "Also du bist ein Bruder von dem, der heute zu mir gekommen?" "Ja!" stammelte der hirt ängstlich. "Bohlan, schlachte mir steben Schafe und forge für sieben Schaffer Wilch und steben Käse, denn ich habe schlecht gefrühstückt." Heißhungrig verschlang der hüne wieder steben Schaffe, so wie ihnen die haut abgezogen worden, und tranksteben Schaffer Wilch und as darauf sieben große Käse, als seien es haselnüsse. "Dein Frühstück hat mir geschmeckt; komme morzgen auch zu mir, aber wehe dir, wenn du nicht erscheinst!"

Damit entfernte fich der Lange wieder, und der hirte trieb schnell Die Schafe gur Lagerstätte und jammerte und flagte: "Bebe, der hüne hat unfern Bruder gewiß umgebracht, und jest ift es an mir!" Der Jüngste mußte ihm am andern Morgen sehr gus reden, bis er fich entschloß, jum hunen zu gehen. Er tat es mit Bittern und Bagen. Es ging ihm aber bort gerade wie feinem ältern Bruder. Der Jüngste war mit ben Schafen schon lange auf der Beide, da erschien auf einmal der fürchterliche hüne und fprach mit feiner Polterftimme : "Du, Winziger, bift du auch ein Bruder von denen, die gu mir gefommen?" Der fleine hirt flog bavon bis zu einer Dornhecke, als hatte ihn der Wind hins geweht; daran aber hielt er fich fest und antworfete gang tropig: "Ja, ich bin ber Jüngste, aber nicht fo grob, herr Ronnemann." Der hüne war auf eine folche Antwort nicht gefaßt. "Auf der Stelle schlachte mir fieben Schafe und verforge mich mit Milch und Rafe, denn ich bin verteufelt hungrig!" "Muß es denn gar fo schnell fein, herr Fleischturm; habt ihr Rohlen im Magen?" "Gleich, du kleiner Anirps, fonft zerquetsche ich dich zwischen meis nen Fingern und preffe dir den Saft ans."

Der Junge fah, daß der Kerl keinen Spaß verstand, schlachtete die Schafe, ohne sich aber zu übereilen, und stellte ihm steben Schaffer Milch und sieben Rase hin. Als der hüne alles verschlungen hatte, sprach er: "Morgen früh komm zu mir zum Frühstud, und

wehe dir, wenn du ansbleibst!" "Ich komme," ries der Junge troßig, "du brauchst keine Geschichten zu machen." "Warte nur, du einfältiger Hüne," sprach er bei sich, "deine Stärke soll dir nichts helsen!" Er hatte sich bald einen Plan ausgedacht.

Bei ber herbe maren brei sehr farte hunde, die es mit jedem Wolfe bisber aufgenommen hatten, der eine bieß Siehegut, der andere höregut, der dritte Padegut, die waren so abgerichtet. daß fle genan jeden Wint befolgten; die follten auch mit. Er nahm fieben Schafsfelle, befreite fie von der Wolle, nahte fie eines auf das andere und machte daraus einen Trichter mit zwei lodern. Als er fertig mar, rief er feinen hunden und ging gang fruh ins Schlog. Der hune schlief noch gang fest und schnarchte so gewaltig, daß zwei Pappeln, die vor dem Fenster ftanden, davon wie im Sturmwind bin, und berbewegt wurden. Die hunde ließ der Junge draußen vor dem Schloß; er selbst ging leife hinein. Wie er die Ture öffnete, schopfte der Sune eben Atem und sog damit den Rleinen wie eine Klaumseder an; er stieß wieder den Atem aus und schlenderte ihn bis zur Ture gu: rud. Da faßte fich der Junge an der Türpfoste und schrie aus allen Kräften: "herr Kaulvelt, ift das Frühftud fertig? Ich bin schon da!" Der hine rieb fich die Angen und wußte nicht, was ihm so spiktonia in die Ohren geflungen war, denn er war heute fehr verschlasen; endlich erblickte er den Rleinen, der hing wie eine hausgrille an dem Türpfosten. "hast du mich geweckt, bu fleiner Mänsekönig?" "Ja, herr Klumpenmann!" "So mache Feuer unter den großen Ressel und wenn das Wasser kocht, fo rufe mich!" "Schon gut!" fprach der Junge und ging hinaus; der hune ichlief gleich wieder ein. Schnell brachte der Rleine das Waffer som Rochen: bann nahm er feinen Felltrichter und einen großen Topf mit siedendem Wasser, folich leife und gang gebudt, damit ihn der hune nicht zurückschnaufen könne, allmählich bis jum Bett; dann hielt er rafch den Trichter über die beiden Angen: sterne des hunen und gog das stedende Wasser aus dem Tops auf einmal hinein. Sui, wie der Sune gleich auffprang und ente seklich rafte: beide Augen waren ihm gerffort.

Der Junge war schnell an der Türe und hielt stch sest und sah

eine Zeitlang, wie der hune herumschlug, dann rief er: "Wie schmedt das Frühstud, herr Rlumpenmann, nicht mahr, etwas beiß?" Der hune grapfchte gleich nach der Richtung, woher die Stimme fam, allein der Rleine mar icon hinaus und die Treppe binunter. Der Lange trampelte ihm blindlings nach und plumpfe an der Treppe hinunter, daß es frachte wie bei einem Bergfiurg. Unten im Schloß mar ein großes Zimmer, darin waren viele Ruffe aufgehäuft; der Junge ging hinein und wühlte in den Müssen und warf fort und fort hieher und dorthin an die Wand: ber Hune griff auf jedes Gepolter mit seinen langen Armen bin und bachte ben Reinen so zu fangen; allein der wußte fich zu hüten und lachte nur über den hünen, wie der fich umsonft fo abmuhte. Endlich ging er hinaus ins Freie und locte den hunen nach. hier ärgerte er ihn fast zu Tode. Er sprang wie ein Grass hüpfer von einer Stelle gur andern und fchrie: "hier bin ich! bier bin ich!" und der hune haschte jedesmal nach der Stimme. Da fiel dem hunen eine Lift ein. "Sieh," fprach er, "ich habe hier einen fleinen, goldenen Ring, der ift mir ohnehin nichts mehr nübe, den ichenteich dir!" und warf ibn damitvon fich. Der gunge fah den Ring im Grafe liegen, und weil er gar fo fconwar, nahm er ihn gleich und ftedte ihn an seinen Finger. Kaum hatte er bas getan, fo fonnte er fich nicht von der Stelle rühren und rief nur "Ach!" Der Sune hörte das und taftete nun schnell im Rreise berum, um den Rleinen gu finden.

In dieser Not wollte der Junge den Ring schnell vom Finger streisen, allein das ging nicht mehr; da nahm er schnell sein Wesser und schmitt den Finger samt dem Ring ab und warf ihn in einen großen See, der in der Rähe war. Dann lies er weithin um das Wasser herum und ries: "Hier bin ich! hier bin ich!" Der Hüne hörte die Stimme in der Ferne und wollte gerade darauf los; da schritt er geradezu in den See und ging immer mehr hinein; endlich kam ihm das Wasser bis an den Mund; da blieb er auch steden und konnte nicht weiter. "Jeht habe ich dich!" ries der Junge vom User, "wenn du mir nicht gleich meine Brüzder schafsse, so bleibst du hier steden bis aus den jüngsen Lag!" Das schien dem Hünen denn doch zu lang; er sprach: "Deine

Brüder habe ich gefrühstückt, ihre Sanvier aber liegen auf dem Sausboden; nimm das Ei, das daneben liegt, und die Rute, und streiche das Saupt am Salfe dreimal mit dem Ei und schlage mit der Rute darüber, so werden ffe wieder lebendig!" - "Ich werde gleich feben, ob du Bahrheit gesprochen!" Damit ging ber Junge jum Schlosse. "Auf, Sieheaut, such!" Der hund lief gleich voran, durchftoberte alle Wintel auf dem Schlogboden und fam endlich ju den Sauptern und daueben lag auch bas Ei und die Rute. Der Junge tat, wie ihm der Süne gesagt, und alsbald standen seine Bruder verwunderf vor ibm und wnften nicht, wie ihnen geschehen war; fie fühlten nur einen fleinen Schmerk im Naden, fonst waren fie gefund. "Freut cuch," fprach der Jungfte, "ihr feid erlöft; tommt jest unr mit mir!" Da gingen fie hinaus und er zeigte ihnen den Sunen, wie er im Sumpfe fat, und ergählte ihnen, wie er ihn babin gebracht. "Dn haft für diesmal mahr gesprochen, allein jest sage mir aufrichtig: Lebt feine Seele weiter im Schlosse?" Run log aber ber Sune nach feiner Natur, denn alle find fehr lügenhaft, und fprach: "Rein!" Er hatte nämlich im tiefen Reller eine Menge feiner Gefellen, die er unter Schloß und Riegel hielt, weil fte fo unbandig maren. Da bachte er: "Wenn du nur einmal heraus biff aus dem Sumpf. so wirst du die Tür schon finden und erbrechen, daß die heraus, kommen und diese kleinen Dinger erschlagen." Aber sein Lügen half ihm nichts, denn der Rleine sprach: "Erst will ich mich über: zeugen; auf, Siehegut, horegut, Padegut!" Siehegut lief in allen Winkeln des Schloffes herum, fand aber nichts; auf eine mal saben fie, wie Soregut an einer fleinen Fenfteröffnung horchte.

Die Brüder eilten hin und legten sich aufs Ohr und vernahmen ein dumpfes Toben und Fluchen. Unn zündeten sie Fackeln an und sliegen an einer Treppe hinab; die hunde liesen voran. Da tamen sie an eine mächtige Türe, an der ein gewaltiges Schloß angelegt war. Vom Aufmachen konnte keine Nede sein; da dachte der Jüngste andie Nute, mit der er seine Brüder lebendiggemacht, ob die wohl nicht auch hier wirtsam sein würde. Siehegut mußte gleich hinlaufen und sie bringen. Sowie der Junge damit das

Schloff berührte, fprang die Türe gleich auf. Aber wie entsetzen fie fich, als fie die gräßlichsten hünengestalten erblicken! Diese lagen eben miteinander im Rampfe und ganften darüber, wen fie von ihnen umbringen follten, da sie den hunger lange nicht mehr ertragen konnten. Als fie nun die drei Menschen erblicken, sprans gen alle der Türe zu: "Ha, ihr kommt gerade gut, euch wollen wir freffen!" Da rief ber Junge: "Padegut an!" Der hund fiel alsbald die erften an, die andern jogen fich gleich jurud und ffunten. Der Junge rief wieder: "Dadegut jurud!" Der hund fprang gurud; die brei Bruder erfaßten die machtige Ture und jogen fie wieder ju und legten das Schloß an. Run aber gingen fie ju dem Sünen im See. "D, du schändlicher Lügner!" rief der Junge, "wir wiffen wohl, daß deine Gefellen im Schloffteller find, da follen fie auch bleiben in alle Zeit! Wenn du aber bein Leben noch retten willft, fo fage, wo der Schat im Schloß gu finden ift!" Als der Sune einsah, daß er nicht mehr zu seiner vorigen Macht gelangen und sich rächen tonne, sprach er: "Nie und nimmermehr follt ihr erfahren, wo der Schat ift; meinets wegen mag nun mit mir geschehen mas da will!" "Go bleibe denn im Sumpfe fteden in alle Ewigkeit!"

Die kleinen Menschen waren nun herren von dem großen hünensschlosse; sie zogen jeht da ein und wohnten zusammen in Einstracht, und ihre Herden mehrken sich immer mehr und ihr Neichstum und ihre Macht wurde bald so groß, daß auch ferne Kaiser und Könige ihre Freunde wurden. Den verborgenen Schaß im Schloß fanden sie nicht und brauchten ihn auch nicht. Die drei Brüder leben noch, wenn sie nicht gestorben sind; ob aber der hüne im Sumpfe und seine verhungerten Gesellen im Schloßsteller leben, ist eine andere Frage, und darauf weiß ich nicht zu antworten.

## Vom Stiefelputer Hinkelbrühe



in handwerksbursche konnte nirgends wo Arbeit finden, da ging er endlich in das Schloß und verdingte sich dem König als Stieselpuher. Der König srug ihn: "Wie heißt du denn?"
"Ich heiße Vorgestern," sprach er.
"Das ist ein sonderbarer Rame,"
sprach der König.

Als er den solgenden Morgen der

Prinzessin ihre Schuhe blank gewichst brachte, frug sie ihn: "Wie heißt du denn?" "Ich heiße Hinkelbrühe," sprach er. Da lachte sie laut auf und ries: "Ach was ist das ein wunderlicher Name!"

Im kauf des Tages begegnete er der Königin im Garten. Als sie den neuen Diener sah, frug sie: "Wie heißt du denn?" "Ich heiße Gestern," sprach er. "Das ist ein sonderbarer Name," sprach die Königin.

Die andern Bedienten hätten auch gern seinen Namen gewußt und frugen ihn: "Wie heißt du denn?" "Ich heiße Heute," sprach er und sie lachten ihn aus, daß er einen so sonderbaren Namen habe.

Ein Handwerksbursche weiß auch, was lieben ist; das kann man alle Tage hören, wenn ste aus dem Tore ziehen und ihre Absschiedslieder an die Schätze singen, die klingen oft gar betrübt. Der Stieselputzer wußte das nicht minder als seine Kameraden und verliedte sich in niemand Geringeres, als in die Konigstochster. Mit seinem Lieben allein war ihm aber nicht gedient, die Prinzessin sollte ihn auch wieder lieben, und das schien ste nicht zu wollen, denn wenn er meinte, das Herz müsse ihm vor lauter Liebe brechen und oft ein recht betrübtes Gesicht machte, dann frug sie noch nicht einmal: "Was sehlt dir, hinkeldrühe?" Das trug er eine Zeitlang, aber endlich wurde es ihm zu arg und er sprach zu sich selbst: "Was ich mit Süte nicht erlangen kann, das will ich schon mit List und Gewalt bekommen."

Eines Tages sah er in der Rüche, wie die Köchin vom Schlosse hinkel schlachtete und sie in den Ressel warf, um für die Prinzessin Suppe davon zu kochen. "Merkst du, hinkelbrüh? Sie will dich haben," sprach er zu sich selbst, und als es gegen Abend ging, da war sein Plan schon gemacht. Er ging zum Kuscher und sprach: "Du, die Prinzessin hat mir besohlen, ihre Kammerjungser um zwölf Uhr über die Grenze zu schaffen, denn die ist plöglich narrig geworden, und du sollst und fahren." Dasselbe fagte er später auch den andern Bedienten, und die verspotteten ihn darüber und sprachen: "Ein Narr wird den andern wohl forsbringen."

Als es gegen zwölf Uhr ging, schlich sich mein Stiefelputer in das Zimmer der Prinzessin, ftopfte feine Safchen voll Gold und Geld, faßte dann rafch das arme Madchen in ihren Deden und lief mit ihr hals über Ropf die Treppe hinab auf den hof, wo der Wagen schon ftand. Che er aber noch aus dem Schlafzimmer war, rief die Pringessin: "hilfe, Mutter, Silfe!" "Bas ift mit dir, mein Kind?" frug die Königin erschroden. "Ach, hinkelbrüh, Sinfelbrub!" fcbrie die Pringeffin. "Die fann es nicht ein," fprach Die Königin, "die hinfelbrube war fraftig und ift dir gefund," denn fie dachte an die hinfelbrube, welche am Mittag gegeffen worden war. Alls fte aber aufstand und in das Schlafzimmer der Pringeffin fam, mar das Bett leer. Sie lief and Fenfter, da fab fie, wie der Stiefelputer ihre Tochter in den Bagen legte und dem Rutscher wintte fortzufahren. "hilfe," fcbrie fie, "Geftern bat die Prinzesim geraubt." "Bas tobst du nur," rief der Konig, ber jest aucherwachte, "gestern mar fie ja bei uns bis spatabends." Als er aber auch aufstand und ans Tenfter gu feiner Frau trat, da fdrie er gleichfalls: "herbei, ju hilfe, Borgestern hat meine Tochter entführt!" Da flürzten die Diener hinzu, liesen Treppen auf, Treppen ab und fuchten ben Borgeftern. Auf dem Sof wünschten fie dem Seute noch eine gute Reise mit der narrigen Rammerjungfer, benn je mehr die Pringeffin fich ftraubte und fchrie, um fo mehr lachten fie über ihn und fprachen: "Geht nur, wie narrig ste ift, der wird Rot mit ihr haben." Mein Stiefels puter fuhr aber was gibst du, was haft du auf der Landstraße dabin und rubte nicht, bis er jenseits der Grenze war. Dort mietete er fich ein prachtiges Saus, taufte fich und ber Prinkessin herrliche Kleider und wußte sich bald so bei ihr in Gunst ju seben, daß sie meinte, sie konne nicht ohne ihn leben.

Der König und die Königin grämten sich unterdessen sehr um ihre einzige Tochter und ließen dem Stiefelpuber große Summen anbieten, wenn er fie jurud nach Saufe laffen wolle; er ließ ihnen aber wieder fagen, fie fame nur beim, wenn fie ihn beirate. Bas blieb ba übrig? Die Eltern gaben ihre Einwilligung notges gwungen, die Bringeffin aber von Sergen gern, denn fie gewann ihn mit jedem Tage lieber, und zudem häfte fie ia schwerlich noch einen Prinzen zum Manne befommen, nachdem fie fo lange bei dem Stiefelpuber gelebt batte.

## Das Hundlein Ungst



8 waren einmal ein Riffer und eine Monne, die hatten fich lieb. Da fcbrieb hm einst feine Braut, daß die Bors Heherin des Klostersverreist war, und poneinander schieden, schenkte ihm die Rlosterfrau ihr Schofhundchen, sagte ihm aber nicht, wie es hieße. Das hündlein lief mit dem Rifter und fah

ihm immer so trubselig an, der aber konnte es nicht bei Namen rufen und sandte am andern Tage seinen Diener nach dem Mo: ster, damit er die Mosterfrau fragte, wie es hieße. Weil aber der Ritter wußte, daß die Borsteherin des Mosters dabei fein wurde, wenn fein Diener mit ber Monne fprache, fo bieg er ihn fagen:

> Ein Gruß von bem. Sie weiß von wem; Wie heißt denn das -? Sie weiß wohl mas.

Und so bestellte es auch der Diener; die Privrin des Klosters aber war dabei, und da antwortete die Mosterfran:

Go gruß nun den, Du weißt wohl wen; Go wie Dir ift. So ift auch mir; So heißt auch bas -. Du weißt wohl was.

Alfo bestellt'es auch der Diener dem Ritter, und der fragte: "Bie mar dir denn?"

"D herr, mir war angst, weil die Priorin dabei stand und aufe paßte."

Wie aber der Diener das Wort "angli" gesagt hatte, sprang das hundehen an den beiden in die Sobe, denn es hat "Angsi" ges heißen.

Da feufste der Ritter tief und sprach: "Meinem Liebchen ist auch angst, wie es mir fagen läßt." Das hündlein Angst aber wich nicht von feiner Seite.

## Die Tiere auf der Kirchtveih



er Bar, der Wolf, der Juche und der hase saken einmal vergnügt im grüs nen Baldhaus beifammen. Da fprach der Fuchs: "Wie mare es, wenn wir auch einmal auf den Medwischer! Margreti gingen; es foll dort gar lustig zugehen!" Da antwortete der Bar: "Ich bin schon alt und schwach, wenn aber der Wolf mitgeht und

uns schützen will, so ist es mir recht; denn das Menschenkind ift falfch und und auffäffig!" "Was? ich fürchte mich nicht!" fcbrie der Wolf tropig, "ich gehe mit und ihr follt weder Schaden noch Schande haben!" "Auch ich will mit, auch ich!" rief froh der Safe. "Halts Maul, Junge, du bist noch zu dumm," sprach der

<sup>1</sup> Medwisch, fiebenbürgisches Städtchen.

Fuchs; "du würdest überallhin gassen und große Augen machen und uns nur in Not bringen!" Da schmiegte sich der hase an den Wolf, als wenn er sagen wollte: "Wacht, daß ich auch mitgehe!" Dem Wolf gestel das und er sprach: "Das häschen muß auch mit!" und streichelte ihm übers Gesteht. "Aber wofür sollen wir uns ausgeben?" sragte der Bär, "es muß doch jedermann etwas vorstellen, der auf den Wargreti geht." "Ach was, das ist leicht!" sprach der Wolf, "für Schüler (Studenten). Ihr singt den Baß, der Fuchs den Alt, der hase Diskant; ich will Kantor sein und die Welodie leiten und halten!"

Als sie alles gehörig besprochen hatten, machte jeder seinen Pels rein — denn man muß auf dem Margreti geputt erscheinen und dann brachen fie auf. Sie getrauten fich aber doch nicht recht, am bellen Lage in die Stadt zu achen, und warteteten, bis die Dammerung einbrach. Da tamen fle auf den Zeben gang leise in die Borstadt; sie gingen aber hintereinander, wie die hunde nach Blasendorf geben, der Wolf zuerst, dann folgte der Fuchs, dann der Bar, julett der Safe. In der Borffadt ift das große Wirtshaus, wie ihr wift; der Wirt hatte gerade Schweine ges schlachtet und es roch die frische Wurff ihnen entgegen. "Da muffen wir binein!" fprach der Wolf, "und uns gutlich tun! Da kennt man uns nicht!" Der Kuchs wollte nicht recht und sab fich zuerst die Gelegenheit genau an; es fah ihm gefährlich aus. "Ges vatter, seid nicht so hitig!" Der Wolf aber roch nur die Wurft, hörte nichts und klinkte gleich die Türe auf. "Aur herein, wills tommen!" fprach der Wirt. Da gingen alle binein. "Frische Wurft und Wein her!" fdrie der Wolf, "aber viel." Der Rellner brachte; sie setten sich und agen und tranken, und wie nur etwas auf den Tisch fam, gleich war es verschwunden, der Kellner konnte nicht genug bringen.

Endlich waren sie satt. Da kam der Wirt mit der Kreide und sprach: "Zahlen!" Ja, ja, da sing ihre Not an. Der Wolf allein hatte den Mut zu reden und sprach: "Wir sind Schüler und wollen uns morgen durch Ansingen etwas verdienen und dann zahlen!" "Das ist alles recht schön!" sagte der Wirt, "lasset ins dessen nur euere Mäntel zum Pfande!" Der Wirt aber hatte

gleich beim Eintreten der Gäste ihnen angesehen, was für Zahler sie seien, und hatte im Stillen den Kürschner herbeitommenlassen. "Mein Freund da, der Kürschner, wird das Ausziehen besorgen!" Als sie den Namen Kürschner hörten, sprangen alle voll Entsehen auf und eilten zur Türe, die war jedoch wohl verschlossen. Der Kürschner und der Wirt suchten nun einen nach dem andern zu packen und zu binden: der Bär brummte, der Wolf heulte, der Fuchs bellte, nur der Hase war vor Furcht stumm und starr und die Augen standen ihm heraus, der Diekant versagte ihm und bis heute hat er die Stimme nicht zurückerhalten. Ja, das war einmal ein Gesang!

Der Wolf und Fuchs sprangen dem Kürschner und Wirten ims mer swischen den händen durch. Da fingen fie zuerfi den hafen und das war leicht, denn der regte und rührte fich ja nicht von der Stelle, und nagelten ihnam Zagel (Schwant) an die Wand, bann machten fle fich über den Baren; den überwältigten fle auch ohne große Mühe, benn er war alt und schwerfällig, nagelten ihn auch am Schwang an die Band. Jest, Wolf und Fuche, haltet euch! Die sprangen unter Gebeul und Gebell wild herum auf und ab, bald an die Ture, bald an das Fenster. In der außersten Angst und Not sprang der Wolf mit aller Kraft noch einmal wider den Fensterladen, der plumpfte hinaus, der Wolf mit; er brachein Bein, aber er raffte fich dennoch auf und lief unter Jammer, geheul davon. Alls der Fuchs das Fenfler offen fah, sprang er fogleich nach, die Wirtin aber, die Milchrahm gu Butter rühren follte, hatte gerade den rahmigen Löffel in der hand und fland an der Fensteröffnung. Alls sie den Fuche springen sah, schlug fle mit dem Loffel nach ihm, traf aber nur die Zagelfpige und die ift bis auf den heutigen Tag rahmig.

Der Kürschner und der Wirt waren hinausgeeilt, um den Wolf noch zu sangen und den Fensterladen wieder anzumachen, damit der Fuchs nicht hinaus könne, indessen war dieser auch schon über alle Berge. Auch der Bär war aber jetzt nicht müßig, als er die Offnung sah und wie der Wolf und Fuchs glücklich entwischt waren; er zog, er riß, er wand sich — schubsti! ward er los, aber der Zagel hing an der Wand. Und auch dem Hasen war aus eins mal der verlorene Mut wieder gekommen, er machte es wie der Bär, er ließ seinen Zagel an der Wand und — hast du nicht ges sehen! war er davon und nicht leicht konnte etwas schneller sein, als er; er lief in einem Utem, ohne umzuschauen, bis in den Wald. Noch heute hat weder der Vär noch der Hase seinen Zagel eins gelöst; du kannst sie bei dem Medwischer Wirten, oder wenn dort nicht, bei dem Kürschner sehen (d. h. bei jenem Medwischer Kürschner, wenn er noch lebt, denn ein anderer Kürschner zeigt bloß einen Fuchsschwanz, und der Fuchs hatte doch seinen Zagel nicht verloren!), und seit der Zeit sind der Bär, Wolf, Inchs und Hase weder zusammen noch allein je aus dem Medwischer Margreti gewesen. Es hatte ihnen nicht wohl angeschlagen; der schlechte Tuchs war noch am besten durchgekommen.

# Der Wolf und der Fuchs beim Kürschner in der Beize



er Fuchs. Nicht wahr, Eevatter, es liegt sich hier so sanst, so ruhig; wir müssen im Paradiese sein! Aber saget mir, wie kommt Ihr denn her?

Der Wolf. Weiß der blaue Teusel! Ich hatte meinen hunger, lies damit in die Schasherde, pacte mir ein schönes, junges kämmchen und eilte sort. Da sielen die hunde über mich her: doch

erwehrte ich mich ihrer, diß zwei zusammen und kam glücklich in den Wald. Jeht glaubte ich an teine Sefahr mehr; siehe, da blies nur einmal einer in ein Rohr, daß es rauchte; sogleich sitzelte es mich auch in dem Kopse, ich bekam Schwindel, verlor das Bezwußtsein, und von der Zeit an dis jeht weiß ich nicht mehr, was mitmirgeschehen. Aberwie kommt Ihr dennher? Lasthören! Der Fuchs. Weiß Sott, durch die Falschheit und Undankbarkeit eines Bauern. Es waren auf einem Hose zwölf schöne Hühner;

neun hatte ich mir davon geholt. Der böse Sauer hatte umsonstseine Hunde auf die Wache gestellt und mir Fußeisen gelegt; er befam mich nicht. Ich wollte mir jeht nur noch das zehnte Huhn holen; zwei wollte ich bei Gott dem Bauern lassen, den Hahn und eine Henne, daß er Nachzucht hätte. Aber siehe da, der Boshaste und Undansbare; er hatte sich selbst — o der Bauer ist des Teusels!— deust Euch nur, in den Hühnerstall auf die Lauer gestellt und die Hunde und Fallen entsernt. Ich Törichter gehe bis zum Stalle behutsam fort und spüre und lausche hin und her und sehe keinen Hund, seine Falle. Alls ich glücklich bis an die Össnung zum Hühnerstall gesommen, war ich weiter sorgelos und springe blind hinein und — dem Ankelure (Paßaus) gerade in die Arme. Auf einmal fühlte ich meine Kehle beeugt, wie bei einer bösen Halsentzsindung und verlor sogleich die Besinnung. Was weiter bis jeht mit mir geschehen, weiß ich nicht.

Der Wolf. Such ist nur recht geschehen; Ihr leidet sür Eure Sünsden; aber was hatte ich denn jenem Manne im Walde getan? Der Fuchs. Schweigt Ihr, Vielsraß, Nimmersatt; Ench ist recht geschehen; Ihr seid ja der große Mörder, Dieb! — aber ich Unsschuldiger! —

Der Streit wäre jest arg geworden und bald hätten sie sich derb die Wahrheit gesagt und einander zerzaust. Da trat der Kürschner zum Glück ein — und beide verstummten.

# Schlagfertiger als die Königstochter



n uralten Zeiten ist einmal eine Kösnigstochter gewesen, die war so unsgemein klug und schlagsertig, daß alle Weisen und Selehrten im Reiche ihres Vaters, die sich mit ihr in einen Disput einließen, ihr das letzte Wort lassen mußten. Als ste nun in die Jahre kam, daß sie gern einen Mann gehabt hätte, meinte ihr Vater, ihr

zutünftiger Gemahl müßte ihr an Mutterwit und Mundwert wenigstens ebenbürtig fein. Darum ließ er in feinem gangen Reiche befanntmachen, wer seine Tochter mit einer schlagfertigen Antwort jum Schweigen bringen konnte, der follte fie jur Frau haben. Da kam eine ganze Menge junge Leute an den hof, um den Bersuch zu wagen; die meisten hatten eine fehr hohe Deis nung von ihrem eigenen Berftande, aber einer nach dem andern mußte mit Schimpf und Schande abziehen.

Run wohnten in dem Lande auch drei Bruder beisammen, zwei davon hatten viel gelernt und wußten immer bei allen Gelegenheiten, was man in sagen bat. Aber der jungste, der hand, war dumm. Die zwei flugen Bruder beschlossen unn, auch bei der Pringeffin ihr Glud zu versuchen. Da fagte der dumme hand: "Dann geh ich auch mit." - Die Briider lachten und fagten: "Bas willst du da? Du machst ja doch alles verkehrt." — "Das macht nichts," fagte hans, "ich gebe doch mit."

Den andern Tag machten fich die drei auf den Beg, teder gu Pferde, die beiden alteren voraus, hans ein Stud hinterher. Sie waren noch nicht lange geritten, da fah Sans einen toten Bogel am Wege liegen. "Salt!" rief er und fprang vom Pferde, "seht doch, was ich gefunden habe!" Da fehrten seine Brüder um. "Du Dummfopf," fagten fie, als fiefeinen Fundfaben, "was willst du mit dem Stud Has?" Aber Sans sagte: "Ich stede es in meine Lasche, es tann mir noch zu Dag tommen." Sie ritten weiter, hans wieder ein Ende hinterher. Nach einer Beile fab er einen Zapfen auf der Straße liegen. "Salt!" rief er wieder und sprang vom Pferde und hob ihn auf; "guat mal, was ich da hab!" Seine Bruder famen wieder gurud, und als fie es faben, was er hatte, wurden fte argerlich und fagten: "Was willst bu damit, du Tölpel, was hältst du uns mit solchem Trödelkram auf!" Aber er antwortete: "Ich sted' es in meine Tasche; wer weiß, wogu es noch gut ift!" Sie waren noch nicht viel weiter ges tommen, da fand hans ein Eimerband auf der Strafe, und wieder rief er feine Bruder gurud. "Salt, feht boch mal, was ich gefunden habe!" Rett schrien die gang wütend: "Run das wies der! du Gel! was willft du denn damif! Das nachstemal

triegft du eine Tracht Schlage." Aber hand fagte wieder : "Ich fted' es in meine Lasche, wer weiß, woku ich's noch gebrauchen kann." Mun ging es eine Beile gut; aber dann tonnt' er's doch nicht laffen und hob wieder was auf: "halt! aber was ich iebt aes funden habe!" rief er. Bum vierten Male fehrten feine Bruder um, und als fie feinen Fund ansahen, da war's ein "Swins, fæicl"! Da fielen fie über ihn ber und verprügelten ihn; er aber stedte das Ding doch in die Lasche und sagte: "Wer weiß, es

kann mir wohl noch mal nüslich fein."

Bu guter Lett tamen fie doch an den hof und meldeten fich im toniglichen Schlosse an. Der ältefte wurde zuerft bei der Prin; keffin vorgelaffen. Sie faß allein in ihrer Rammer, da brannte ein großes Leuer auf dem herde, und fie wies ihm einen Stuhl dicht bei bem Feuer an. Da war es fehr warm. Die Pringeffin fprach fein Wort. Das brachte den Freier etwas in Berlegen, beit. Als sie sich beide eine Beile ftumm gegenübergesessen hats fen, fagte er, um bas Gefprach in Gang gu bringen: "Was ift das hier warm!" - "Ja," antwortete die Prinzeffin, "aber in meinem herzen ift es noch viel warmer." Da fah er fie gang bumm an und wußte nicht, was er darauf erwidern follte, und

fogleich winkte fte ihm, er follte fich verziehen.

Der zweite Bruder hatte nicht mehr Glud; und nun tam die Reihe an hand. Er nahm feine Tafche mit allem, was drinwar, mit hins ein; er mußte auch bei dem mächtigen Fener Plat nehmen und fing bald an ju ichwinen; da fagte er auch: "Was ift bas bier warm!" - "Das ift es," fagte die Prinzefffin, "aber doch nicht halb fo warm wie in meinem herzen."-,,Go?" fagte hand, und holte den toten Bogel aus der Lasche, "dann kann ich wohl diesen Wogel drin braten?" - "Rein," fagte fte, "dann liefe bas Fett beraus." - "Da hat's feine Mot," fagte hans, "bier hab' ich einen Zapfen, den kann ich bineinschlagen, fieh mal bier!" -"D,"erwiderte fie, "aber dann wurde es berften!"- "Run, dann nehme ich das Eimerband hier und folage es drum," fagte hans. Da fiel der Pringeffin nichts Rechts mehr ein, und fie rief wus tenb: "On icheinft auch von allem Schweinsdred was in haben!" - "Richtig!" fagte hans und holte den "Swinstwetel" aus der Tasche. Da war die Pringesfin geschlagen und rief gang außer fich: "Bater! Bater! es ift verloren!" - "Rein!" fagte Sans, "gewonnen, worum die andern alle die vergebliche Reise gemacht haben." Jeder fah nun, daß dem dummen Sans die Sand der Königstochter gehörte und fie fich mit ihm vermählen mußte. Das geschah auch. Und als der alte Ronig farb, erbte der bumme bans das Reich und machte seine beiden Brüder zu seinen Die nistern, und sie lebten noch lange glücklich miteinander.

## Noch ein Märchen von der Krönlnatter

le lebte vor langer Zeit, als du, mein Rind, noch den Pfeifeltern nachfloaft, eine fraugbrave Dirne, die bei einem Banern im Dienste war. Sie tat tren und redlich ihre Pflicht, sah auf die Sache und das Vieh ihres Dienste beren und arbeitete von früh more 🏗 gens bis spät abends. Im Hause, in dem sie Chehalt (Diensthofe) war.

wohnte auch eine Rronlnatter. Das ichedige Würmchen, das ein hellglänzendes Arönlein auf dem Ropfe trug, hielt sich in einer Mauerrise des Stalles auf und ließ fich felten feben. Die meiften Eingehäusen wußten nur deshalb, daß eine Rronlnatter im hause sei, weil sie ihr wunderschönes Singen oft hörten. So oft aber die brave Dirne in den Stall kam, um die Rühe zu mele fen, fand fich auch die Aronlnatter ein. Es war ein bergiges Diere lein und hatte glänzende schwarze Auglein, mit denen es die Magd gar bittend und flugansah. Da dachte fich dann die Dirne: ich weiß schon, was du möchteft, und goß ein wenig Milch in ein irdenes Schüsselchen und gab sie dem Tierchen zu trinken. Da hättest du die Natter seben sollen, wie sie ihr Zünglein spielen ließ und die weiße warme Milch gierig einschlürfte. Wenn sie dabei ihr Rönfchen wendete, schimmerte das Krönlein wie eitel Gold, daß einem hatte das Seben vergeben mogen. War das Schuffelein acleert, nickte die Natter mit ihrem Röpfchen, daß das Kronlein hellauf funkelte, wie der Tan im Sonnenschein, und schlüpfte in die Ribe der Mauer.

Die Dirne hatte ihre Frende an dem Tierchen und gab ihm mor: gens und abende Milch, und tat das um so lieber, als fie fah, baß die Ratter Glud und Segen brachte. Denn feitdem die Rroulnaffer Milch bekam, waren die Rübe immer gefund und gaben viel mehr Milch, als früher. So ging es lange Zeit und nichtstam datwifchen. - Eines Abendsaber, als die Natter wieder im Stalle mar und ihre Milch trank, fam der Bauer dazu, der ein rechter Geighals war, und fah es. Alfogleich fing er an gu schelten und zu toben, wie ein wildes Dier, nannte die brave Magd eine Schelmin und machte ihr die bittersten Borwurfe. Das arme Mädchen schluchzte, daß ihm die Tränen nur so die Wangen hinunterliefen, und fagte, das fei doch nichts Bofes, wenn sie dem Lierchen den Tropfen Milch abgabe, das bringe doch Glück. Aber der Bauer hörte nicht drauf und schrie: "Ich kann eine Dirne, die fo wirtschaftet und die Milch den Bürmern gibt, nicht brauchen. Nimm beine hadern und pade dich aus nieinem hause!" Die arme Magd mochte sagen und fun, was fie wollte, er bestand auf seinem Worte. Da ging die Dirne weis nend in ihre Rammer, schnürte ihre Kleider zusammen und ging aus dem hause. Bevor sie aber auf immer Abschied vom hofe nahm, ging fie in den Stall, um noch einmal die lieben Rube ju feben. — Wie fle dort fland, und es ihr schwer ankam, von den Lieren, die ihre Stimme kannten und fo oft ihre hand ges leckt hatten, ju scheiden, froch plöblich die Krönlnatter daher, machte vor der Dirne halt und schüttelte das funkelnde Kron: lein por fie bin. In einem hui mar dann das Tierlein durch die Stallfüre hinaus und nie wieder gesehen. Die Dirne nahm bas schöne Krönlein, das ihr die Matter aus Daufbarkeit gebracht hatte, ju fich und kehrte ju ihrer Mutter, die eine Einhäusserin war, surück.

Und wie ift es dem braven Mädchen weiter ergangen? Bang gut, benn bas Rronlein macht jeden, in beffen Befit es ift, fteinreich. Der Bauer hatte aber, feitdem die Ardulnatter auf dem Saufe war, kein Glück mehr. Seine Wirtschaft ging jurück und er kam später von Haus und Hof. So wurde seine Undarmherzigkeit und sein Geiz ditter bestraft.

## Waldweibchen



icht bei einem großen Walde stand ein einsames Hand. Darin ledte eine Frau mit ihrem einzigen Kinde, eis nem kleinen Inngen. Einmal, am Johannisadend, wollte die Wutter in die Stadt gehen, um da einzustaufen. Ehe ste fortging, sagte ste zu hrem Jungen, er sollte ja nicht aus dem Hause gehen, im Walde wären

Waldweibchen, die sputten diesen Abend; und wenn er artig wäre, dann wollte ste ihm auch einen schönen Pfeffers kuchen mit bringen. Dann schloß sie vorsichtshalder noch die Haustür zu und ging fort, vergaß aber, auch das Fenster zus zumachen.

Der Junge stellte sich an das offene Fenster und schaute hinaus. Auf einmal sah er einen wunderschönen Bogel mit glänzenden grüns und goldenen Federn vorbeistiegen. Da war im Nu vers gessen, was die Mutter gesagt hatte; er sprang zum Fenster hinaus und lief dem Bogel nach, so schnell er konnte. Der slog aber dem Walde zu und damn immer tiefer hinein. Der Junge immer hinterher und sah ihn zuleht in einem alten, halbzers sallenen Lurm verschwinden, an dem eine steinerne Treppe hins auf auf die Plattform führte.

Sben wollte er eine Tür, die er unten fand, öffnen, da tat ste sich schon von selbst auf. Er ging hinein und kam in einen großen Saal. Da stand auf einer langen Tafel eine Menge silbernes Se; schirr, mit herrlich duftendem Braten und andern guten Dingen angefüllt. In den Ecken aber lagen große haufen Goldes, und an der Wand hing ein Käsig mit einem grauen Vogel darin.

Der Junge wollte fich gleich von den lederen Speifen nehmen, da rief ihm der graue Bogel gu:

"Laß das fein! Es ift nicht dein; Es gehört dem Zwerge Drüben am Berge."

Dann fam er aus dem Räfig berausgehüpft und hatte ein Stud Brot im Schnabel, das ließ er dem Jungen in die Sand fallen und fagte: "Das if!" Aber der Junge fcob das Brot beiseite und langte nach den iconen Gerichten in den filbernen Schuffeln. Gang munderbar mar es dadei, daß es gar nicht weniger murde; so viel er davon nahm, fo viel war auch immer gleich wieder da. Mit einem Male kam es tripp trapp die Steintreppe herunter; das war der Zwerg. Schnell verkroch fich der Junge unter dem Tischtuch, das bis zur Erde hinadhing. Der Zwerg trat ein und wollte auf den Lehnstuhl klettern, der vor dem Tische stand. Ein paarmal fiel er babei wieder berunter, weil er allzu klein war; benn er war noch nicht einmal so groß wie dem Knaben seine Stiefel. Rulest fam er alfictlich binauf und fing nun an ju effen. Unterdeffenschlich fich der Junge in eine Ede und flopfte fich heim; lich die Laschen voll Gold. Zuleht merkte es der Zwerg aber doch. "Ei, du fleiner Rader !" riefer, "fommnur ber, ich tu' dir nichts." Aber der sprang schnell auf, nahm ein fildernes Messervom Tisch und fließ es dem Zwerge in die Bruft. In demfelden Augenblick aber gellte ihm ein bohnisches Lachen in die Ohren, und flatt bes Zwerges fland ein häßliches altes Waldweibchen vor ihm. Das Waldweibchen verwandelte fich alsbald in ein Pferd und ben Jungen in eine wilde Kabe; und das Pferd nahm die Kabe auf den Ruden und lief damit fort.

Inswischen war die Mutter aus der Stadt zurückgekehrt und hatte sich nicht wenig erschrocken, als ihr Junge nicht da war. Sie suchte seden Winkel drinnen und ums haus herum nach ihm ad und bemerkte dabel die Fußsapfen im Gras und Moos; da dachte sie gleich, daß er in den Wald gelaufen wäre. In einer hast und Angst lief sie nun den Fußspuren nach ins holt hinein.

Sie war noch nicht weit, da kam ihr schon das Pserd mit der Raße auf dem Rücken im schnellsten Lauf gerade entgegen; nebeuher aber flog der grave Bogel und rief:

> Seschwind, gefchwind, Errette dein Kind!"

Da faßte die Mutter das Pferd bei der Mähne, klammerte sich mit der einen Hand daran fest und riß mit der andern die Kahe herunter und drückte sie fest an ihre Brust. Doch jest wurde die Rahe zu einem Abler. Da rief der graue Vogel, der immer noch nebenher flog:

"Der Nar, der Nar, Das ift dein Rind fürwahr!"

Der Nar schlug wild mit seinen Flügeln um sich, aber die Mutter hielt ihn krampfhaft sest und lief mit ihm fort, immerzu, dis sie aus dem Walde heraus war. Da fiel sie ohnmächtig nieder. Als sie wieder zu sich kam, lag sie vor ihrem Hause und hatte ihr liedes Kind in den Armen, das sie glüdlich wieder erlöst hatte.

## Griseldele

s war einmal ein armes altes Bäuers lein, das hatte drei Töchter und die jüngste davon hieß Griseldele.

Das Griseldele war viel schöner als seine Schwestern und so brav und sleißig, daß jeder Mensch sich darüber steute. Sie mußte immer in den Berg gehen und hüten, war aber mit dem hüten allein nie zufrieden, sondern

nahm sich immer noch eine andere Arbeit mit, um nie müßig zu sein. Unten am Berge stand ein Grafenschloß, darin lebte ein juns ger Graf, der noch unverheiratet war und eben daran dachte, wen er etwa zur Gräfin außersehen sollte. Er sah das Griseldele alle

Tage in den Berg fahren und wunderte fich nicht nur über ihre Schönheit, fondern auch über ihren Tleiß und ihre Sittsamkeit. Da fam ihm denn einmal in den Sinn, das Mädchen follteft Du gur Gemablin nehmen, eine beffere findest bu nicht, soweit der himmel blau iff. Und nicht lange, so entschloß er sich, das Griselbele zu seiner Frau zu nehmen. Er ließ alles zur hochzeit richten, fagte aber feinem Menschen etwas, wen er fich jur Braut ausersehen habe. Alls alles in Ordnung war und zur hochzeit nichts mehr fehlte als die Braut, da ließ er feinen Wagen ans fvannen, und als die Rutsche jur Abfahrt bereit flaud, hieß er alle weggeben, denn er wollte nicht, daß jemand fah, wo er sich die Brant berholte. Als alle wegwaren, trug er icone Frauen, fleider in den Wagen, sette fich auf und fuhr nach der Gegend, wo das Bäuerlein mit den drei Tochtern wohnte. Das haus felber aber ftand nicht am Wege, sondern ein Stud abseits. Da bog er nun von der Strafe ab und fuhr dem Saufe ju. Det Bauer, der eben vor dem Saufe Sols spaltete, wunderte fich über die Rutsche, die daber tam, und dachte, "der hat schon den Weg verseblt, ich muß ihm doch sagen, daß er umfehrt." Angenblicklich legte er die Sade beiseite und lief der Antiche entgegen. Schon von weitem winkte er mit dem Arm, daß der Fuhrmann um: fehren folle, und als er nabe fant und den herrn fah, fagte er: "Kabren Sie nur gleich gurud. Sie find gang auf dem falschen Weg; da fommen Sie ja nirgends hin als ju meiner hutte." Der Berr lächelte und fagte furg: "D nein, Baterle, ich bin schon auf dem rechten Beg." hiermit gab er den Roffen einen Schmat und fuhr noch viel luftiger durch als früher. Das Bäuerlein fehrte auch wieder um und lief der Rutsche nach. Als der herr beim Sause angefommen war, wartete er auf den Bauern und fragte ibn, ob er nicht drei Tochter habe. "Drei Tochter hab' ich wohl," antwortete er. "Ann, so beiße fie heransgeben." Das Bäuerlein wunderte fich fehr, was der Graf von den drei Loche tern wolle, aber er fragte nicht, ging hinein und holte die Toche ter. Da famen die beiden alteren berand in ihrem grifelten Ges wand, das fte immer anhatten; der Graf fah, daß die rechte nicht deunter war, und fragte: "Saft du nicht noch eine? du haft ja gesagt, du habest drei. Wo ist deun die dritte, daß sie sich nicht sehen läßt." Das Bäuerlein sagte: "Das Griseldele hat wohl auch mit herabgehen sollen; es ist mir aber um alles in der Welt nicht gegangen, weil es sich grad so viel geschämt hat." — "Heiße sie nur doch herausgehen; ich muß ste durchaus sehen, und möchte sie so schlecht gesteidet sein wie sie wolle." Der Bauer ging hinein, sie zu holen, und endlich kam das Griseldele im griselten Kittel heraus. Sie scheute sich so vor dem sremden Herrn, daß sie brenn, rot war im ganzen Gesicht. Über dem Grasen gestel sie gerad so weit besser.

Er erfannte fogleich, daß es die fei, die er icon lange gewünscht. und fragte fle, ob fle feine Frau werden wolle. Beig man wohl, daß fie anfauge meinte, es fei nur Spag und der graflich Onaden babe fie sum beffen. Wie er aber ein paarmal dieselbe Frage wiederholte und ihr hoch und teuer verficherte, daß es fein voller Ernst sei und die Leute schon auf die hochzeit warteten, da fing sie an, es nach und nach zu glauben, und stotterte ein ges ichamiges Ja beraus. Der Graf bantte ihr über und über und bat sie nur, ihm zu versprechen, daß sie ihm immer gehorsam fein wolle, und Griselbele versprach es von herzen gern. Nun gab er ihr die schonen Reider aus dem Bagen und sagte, fle follte jest das grifelte Rittele wegwerfen und das seidene Gewand dafür anziehen. Da ging bas Griseldele in ihr Kammerlein, und als es in den seidenen, goldgestidten Rleidern heraustam, da leuchtete seine Schönheit erft recht, und der Graf fah wohl ein, daß er nicht nur die bravste, sondern auch die schönste Braut ges funden habe. Er gab nun ihrem Bater und den zwei Schwestern reiche Geschenke, damit sie doch zufrieden seien, weil er fte nicht gur hochzeit laden wollte. Dann hieß er das Grifeldele einfleigen, tehrte um und fuhr luftig in fein Schloß. Alls er in den hof tam, lief alles an den Wagen, um die unbefannte Braut zu feben. Jedermann wunderte fich über ihre Schonheit, aber fein Mensch getraute sich, den Grafen zu fragen, wo er fie hergeholt habe. Das Grifelbele wußte nicht, wie ihm war unter ben vielen vornehmen Leuten, und wenn es nicht den Grafen soaleich liebaewonnen hatte, so hatte es fich über nennundneunzig Jocher weggewünscht.

Run wurde die hochzeit mit aller erdenflichen Pracht geseiert, und der Graf und das Grifelbele lebten von nun an als Mann und Beib in Frieden und Liebe beisammen. Nach zwei Jahren fchickte ihnen der herr ein Kindlein zu, und das mar ein Mads den. Raum war bas Rind auf der Welt, ba trat ber Graf jum Grifeldele bin, bemühte fich, ein finfteres Geficht ju machen, und fagte: "Jest gib mir nur fogleich bas Rind, bamit ich es in ben Ziggel werfe und die Leute nichts davon erfahren. Ich muß mich ja lange schämen, daß ich bich gur Frau genommen habe; und wie mußt mir's erft zuschlecht fein, wenn ein Rind aus diefer Ehe mein Erbe werden follte." Wie weh die Nede und das Ber; langen bes Grafen bem Grifelbele taten, bas fann man fich mohl benten. Sie fagte aber fein Wort, drudte dem Gemahl jus liebe ihren Schmerz in fich, befreuzigte und fußte das Rind und gab es ihm. Er nahm es, feste fich bamit in eine Rutiche und fuhr weit fort zu Berwandten. Diesen gab er das Rind und trug ihnen auf, es standesgemäß zu erziehen und ihm in der Taufe ben Namen Maria zu geben. Als er alles in Ordnung hatte, fuhr er wieder beim, ging zu feiner Gemahlin und fagte: "Jest wird wohl fein Mensch mehr etwas erfragen davon, weil ich es beimlich in ben Ziggel hinabgeworfen habe." Der Grifelbele ging bei biefen Worten wieder ein Stich durch das herz, und fie hatte bittere Tranen weinen mogen; brudte aber ihren Schmer; gewaltsam in sich und ertrug alles voll Demut aus Liebe gu ihrem herrn.

Nach weiteren zwei Jahren bekamen sie wieder ein Kind, und das war ein Knabe. Kaum war es auf der Welt, so kam der Graf zur Gräfin, machte ein finsteres Gesicht und sagte: "Jest gib mir nur sogleich den Buben, daß ich ihn in den Ziggel werfen kann. Ich bin so vor den Leuten nimmer sicher, weil ich dich gesheiratet habe. Was würden sie erst fagen, wenn ich ein Kind, das dir so gut gehört wie mir, als meinen Erben aufziehen wollte." Griselbele sagte wieder kein Wort, nahm das Knäblein, bekreuz zigte und küßte es und reichte es ihm hin. Er ging damit sort, setze sich in eine Kutsche und fuhr zu den Verwandten, zu des nen er auch das Mädchen gebracht hatte. Diesen übergab er

bas Kind und bat fie, es ftanbesgemäß zu erziehen und ihm in der Taufe den Namen Johann zu geben. Dann fuhr er beim. ging jur Gräfin und fagte: "Ift gut, daß der Bube jest im Biggel liegt, damit boch die Leute nichts bavon erfahren." Grifelbele fagte wieder nichts, fo tief ihr auch feine Worte in der Seele weh fafen.

Der Graf fuhr öfters hin, ju feben, wie es den Rindern ainae. sagte ihnen auch, als sie es versiehen konnten, daß er ihr Vater fei, hatte eine große Freude, als er fah, daß fie fraftig berans wuchsen und er ihretwegen nicht die geringste Sorge gu haben brauche. Grifeldele erfragte nie etwas von ihren Kindern, dachte aber oft mit Schmerg baran, wie schon es ware, wenn bie zwei Rinder noch am leben waren! Gie ließ aber nie ein Wort der Rlage horen, sondern ergab sich geduldig und demntig in ihr Gefdid.

Darüber vergingen wieder mehrere Jahre , dafam der Grafeinmal gu Grifeldele und fagte: "Jest hilft es nichts mehr, du mußt aus dem Schloß. Das Bolf murrt gegen mich, daß ich dich geheiratet habe. Wennich Friedenhabenwill, so muffenwir unstrennen. Geh du wieder heim, lege bein grifeltes Rittele an und ichide das graf? liche Gewand jurud." Grifeldele erschraf über diefen Befehl, wurde aber nicht jornig, sondern nahm Abschied von ihrem Gemahl, als ob er ihr immer nur Gutes getan hatte. Schweigend verließ sie das Grafenschloß und machte sich auf den Beg der Beimat gu. Endlich fam sie in dem Bauernhäuslein an und war frob. daß fle dem Bater ihr herzeleid flagen founte. Sie bat ihn dann, er moge sie wieder bei sich behalten, sie wolle gern alle Arbeit tun und sich nicht ankommen lassen, daß sie einmal etwas anderes gewesen sei als das arme Griseldele. Der Bater sprach ihr Troff ju, hieß fie dableiben und faate

> "Leg nur an das grifelte Rittele Und if mit mir ein Überschüttele."

Grifeldele tat nun wieder ihr grifeltes Rittele an und schickte die toffbaren seidenen Rleider dem Grafen ins Schloß gurud. Sie lebte wieber wie früher bei bäurischer Arbeit und ländlicher Roff,

und wenn fie auch mit Liebe und Gehnsucht an ihren Gemahl surlidbachte, fo hoffte fie boch niemals wieder zu ihm gurudzus febren. Da befam fie einmal von ihrem Gemahl einen Brief. barin bieß es, fie folle allfogleich in bas Schloß fommen und alle Boben fpulen, benn es muffe alles gefaubert werden, weil er aufe ueue hochzeit halten und fich mit einer Braut vermählen wolle, die fo fcon fei als die Sonne. Grifelbele befann fich feinen Augenblid, ging in das Schloß, rutschte dort im griselten Rittel auf allen Boden berum und fvulte wie die gemeinfte Bauerns magd. Alls fie alle Boden im gamen Schloß gespült hatte, fam einmal der Graf zu ihr und fagte: "Jest will ich geben meine Brauf holen, und wenn ich nun hochzeit halte, fo follft du allein mir aufwarten." Grifeldele fagte fein unwilliges Wort und wünschte ihm Glad jur Reife. Der Graf wandte fich fchnell ab,

damit sie nicht sah, daß ihm die Augen naß wurden.

Alls der hochzeitstag gefommen war, faß neben dem Grafen ein ichones junges Madden, und auf der anderen Seite faß ein ichoner Jungling, und Grifeldele wartete dem Grafen auf, wie er es befohlen hatte. Da fragte er fie: "Wie gefällt dir meine Braut?" Sie antwortete: "Sie gefällt mir gut; nur wunfche ich, daß fie Euch immer gefallen nidge bis an Euer Ende." Als fie wieder hinausgegangen war, fagte der Graf zu seinen Rindern "Jest durft ihr mich Vater heißen, und diese, die eben aufges tragen hat, follt ihr, wenn sie wieder hereinkommt, als eute Mutter begrüßen. Sie hat ihre Probe ausgehalten und lange gelitten. Jest aber foll des Leidens ein Ende fein, und wir wollen alle ein freudiges Leben führen." Und als nun Griselbele bas nachfte Mal hereinkam, fprach er zu ihr: "Rennft du diese beiden nicht? Sieh fie dir genau an. Die du ba fiehft und für meine Brauf haltst, ift unsere Tochter, die ich von dir genommen habe, und der Jüngling neben mir ift unfer Sohn." Da fprans gen die beiden auf und begrüßten sie als ihre Mutter und fielen ihr um den hals. Und der Graf begrüßte fle als seine liebe Ges mahlin und fagte: "Ich habe nie eine audere heiraten wollen, jest bleibft du bei mir im Schloffe, und wir halten treu gufams men, bis der Lod uns frennen wird." Und unn mußte fie ihre

gräflichen Kleider wieder anziehen und sich neben ihn an die Tasel sehen; jeht wurde die Hochzeit mit Ernsi geseiert, und Grisselbele hatte von nun an keinen schlimmen Tag mehr, sondern nur srohe und glückliche.

## Der Waffermann



s war einmal ein Aitter, der wohnte mit seiner Schwester auf einem scho, nen Schlosse in den Bergen. Er hatte weiter keine Seschwisser, und die beis den hatten sich sehr lieb. Wenn er auf die Jagd ging, dann ging die Schwes ser allemal um die Zeit, wo er bald wieder kommen mußte, in den Sars ten und auf die Wiesen und band

einen Kranz; damit ging sie ihrem Bruder entgegen und setzte ihm den Kranz auf. Eines Tages war er auch wieder auf die Jagd gegangen und sie zum Blumenpflücken und ging immer sür sich hin, ohne auf den Weg zu achten. Dabei kam sie auf eine Wiese, an der floß ein kleiner Bach her. Als sie Blumen genug hatte, setzte sie sich unter einen Baum und fing ihren Kranz an zu winden.

Dabei merke sie gar nicht, wie der Bach immer größer wurde. Erst wie das Rauschen immer stärker wurde und das Wasser sie schon ganz umfloß, erschraf sie und sah auf. Da siand ein frems der Mann vor ihr, mit langem Bart und großem Mantel, und saste: "Lange habe ich schon auf dich gelauert, diesmal entgehst du mir nicht," und dabei grinsie er sie an und zeigte seine scharssen spipen Zähne. Sie wollte fortlausen, aber das Wasser war schon überall um sie her, und der Mann faßte sie, schlug seinen Mantel um sie und trug sie in seine Höhle, so viel sie auch schrie und sich siräubte. Er behielt sie bei sich und brachte ihr bunte Bluxmen und schöne Steine und sagte, sie solle ihm gut und lieb sein und seine Frau werden, aber ihr grausse von dem Wassermann,

und sie wies ihn immer ab und war froh, wenn er fort war. Jebesmal aber, wenn er wegging, ließ er eins von seinen Tieren zur Wache bei ihr.

Unterbeffen war ber Ritter von der Jagd gurudgefehrt, und als ihm biedmal seine Schwesser nicht entgegen kam, wurde es ihm gleich bange. Er gingrafch ins Schlog und rief, aber fie antwortete nicht. Er ging von Limmer zu Zimmer, auch ba war fie nicht, und feiner von den Leuten wußte, wo fie mar. Da war er gang verzweiselt, nahm feine Flinte und gelobte fich, nicht eber wieder nach hause zu kommen, als bis er feine Schwester wiedergefuns den hatte ober mußte, wo fie mar. Er ging und ging, bis er ends lich an einen Bald fam, um ben eine bichte bede wuchs, und von dem die Leute icon lange fagten, daß es darin nicht richtig wär. Aber es war ihm jest ganz einerlei, wohin er kam, und was ihm begegnete: er ging in dem Balde immer weiter fort und wußte nicht, wie lange er schon gegangen war, ba tam er auf eine Wiese, burch die floß ein fleiner Bach; nur für einen Augenblick feh' ich mich unter ben Baum ba, dacht' er. Da fam aus dem Geholz eine Sirichfuh und wollte in dem Bache trinfen. Er hob die Alinte und wollte ichiegen, da rief eine Stimme über ihm: "Schieft nicht!" Er auchte in die Sobe, da war aber fein Mensch ju feben und ju boren, nur lauter lange Rafen, die frecten fich aus den Baumen bervor und bewegten fich immerzu. Das ift doch zu sonderbar, dachte er, ließ die Flinte finken und folgte der hirschfuh, die ins holz zurückgesprungen war. Als er ihr eine gange Zeit nachgegangen war, verschwand fie auf einmal. Aber da fab er por fich eine Soble, er ging hinein, eine alte Frau faß darin, und ihr zu Füßen duckte fich die hirschkuh. Die Alte fragte ibn, wo er herfame, und was er hier im Balbe suchte. Da ergablte er ihr das Unglud mit feiner Schwester und bat fie, ihm zu raten und zu helfen. "Weit du meiner Ruh nichts zuleide getan haft, fo will ich dir helfen," fagte die Baldfrau, "aber erft feh' dich, ruh dich aus und if was." Da wurde es ihm etwas leichter ums herz, und er konnte von den Speifen effen, die fte ibm vorsette. Währenddem ging sie vor die Soble mit einem horn und blies; und da famen von allen Seiten die Liere des Waldes herbei. Als sie alle beisammen waren, fragte die Herrin sie, ob keins was gesehen oder gehört hätte, wo die Schwester bes Nitters geblieben wäre, und beschrieb ihnen alles ganz genau. Aber nein, keins von den Tieren wußte etwas davon, und der Ritter, der dabei stand, wurde schon ganz verzagt, da kam noch eine Fischotter angelausen, die kriegte aber erst mal Schelke von der Waldfrau, daß ste so lange geblieben war, und dann wurde ihr dieselbe Frage vorgelegt wie den andern Tieren. Und die Fischotter war sehr stolz, sie wußte was: "Als ich mir gestern drüben im Bache Fische sinchte, da kam auf einmal der Wassermann daher und hatte ein schönes Mädchen, das hatt' ich vorher schon gesehen, wie es unter einem Baume saß und einen Kranz machte. Wie er es aber in seine Höhle krug, machte ich mich weg, weil ich dachte, er würde mich sehen."

Mun befahl die Baldmutter ihren Lieren, fie follten einen Damm bauen, daß der Bach einen andern Lauf befänte; dazu mare jest gerade die beste Beit, weil der Baffermann verreift mare ju seinem Bruder. Da waren gleich alle Liere fehr willig und mach: ten sich eifrig an die Arbeit, denn sie haßten den Wassermann, der hatte schon manchmal sein ganzes Wasser zusammengerafft und ihr Land überschwemmt. Der Ritter fehrte einstweilen wies ber auf fein Schloß zurud, tam aber alle Tage ju der Maldfrau hinaus um zu hören, wie weit die Liere mit dem Damm waren, und die Alte schickte ihm jedesmal die hirschfuh entgegen, daß er den Beg finden fonnte. Als die Liere den Damm fast fertig hatten, merkte es die Schlange, die der Wassermann als Wache jurudgelaffen hatte, und floß mit dem Waffer jum Waffermann hinund sputete fich, was fie fonnte, und meldeteihm, was geschehen war. Da sprang der sogleich auf und hin - aber ce mar schon zu spät; ehe er ankam, war das Wasser schon abgedämmt, und sein Buten und Toben half ihm nichts, er mußte es geschehen laffen, daß der Ritter seine Schwester aus der Sohle befreite, und er felber mußte fich eine andere Sohle machen. Die beiden Gefchwifter aber wußten sich nicht zu laffen vor Glud und Freude, daß sie fich wieder hatten, eilten ju der Baldfrau und fagten ihr taufend Dauf für die Errettung und fehrten auf ihr Schloß gurud.



or vielen, vielen hundert Jahren hatte in einem Leiche, der in den Wäldern lag, der Wassermann seinen schönen Kristallpalast. Einstmaß gingen ein paar Mädchen da vorbei, die wollten trockenes holz holen. Beide waren slint, jung und hübsch. Als sie über den Leichdamm kamen, stieg ans dem Wasser halb heraus ein Mann, mit

grunem haar, von dem das Baffer nur fo troff; fein Geficht fah freundlich und gut aus; ja die Madchen, obgleich fie fich erft erschreckt hatten, freuten sich über ihn. Das ging aber alles so geschwinde, daß man's faum fagen fann. Der Mann hatte eine Rolle Band in der hand, das glänzte und spielte in allen Farben. Er widelte es los und ließ es vom Winde den Madchen übers Baffer gnweben. Als das Ende den Damm erreichte, wo die Mädden noch flutig fanden, winkte er ihnen, fie follten das Band faffen. Das ältefte Mädden, das fo recht pubfichtig mar, griff gleich gu. Da wurde es aber im Augenblid an dem Band, das es nicht wieder loslassen konnte, in das Wasser hinabges zogen, und mit ihm verschwand auch der Wassermann in dem Leich. Das andere Mädchen auf dem Leichdamm hatte es nicht verhindern können und lief nun, was es laufen konnte, nach Saus und ergählte dem Bater der Geraubten, was geschehen war. Das war ein alter Bergmann, der machte fich gleich auf mit feinen fleben Gohnen, die auch Bergleute maren; jeder mußte Rrabe und Trog und Art mitnehmen und fort ging's nach dem Teiche. Wie fie aber hinkamen, hörten und fahen fie nichts von dem Madchenrauber. Sie saben so lang, fie saben so tief in den Leich, konnten aber nichts finden. Da fprach der Bater: "Rommt, laßt und ben Damm durchgraben, daß das Baffer aus dem Teiche fließt, dann werden wir auch den Dieb darin finden." Mit aller Kraft und Gile machten fie fich an die Arbeit, und in lurgem fiog das Baffer ichon durch die Rinne und half den Damm durchbrechen. Das Waffer im Teich nahm gusebends

ab, und ichon fab die Spibe eines Kriffalldaches beraus, und noch immer arbeiteten die acht. Endlich fonnten fie es dem Wasser allein überlassen, den Damm zu durchbrechen, gingen mit ihren Arten an den Berg und hieben große Tannenbäume um, die praffelten mit Gefrach den feilen Abhang hinunter, wurden vollends auf den Teichdamm gezogen und dann in den Teich auf das Dach geschoben, das immer mehr zum Bor: schein fam. So mar bald die Brude babin gelegt, und der Alteste der Sohne ging mit der Art im Arm darauf bin. Da fand er nach wenigen Schritten oben auf dem Palaft, wo der Wassergeist hauste, und schante hinab in die Raume. Da sab er grade, wie seine geraubte Schwester in den Armen des Unholds jusammenschrumpfte und dann in eine gläferne Flasche getan wurde, deren Offmung der Wassermann verschloß. Augenblich lich schlug der Bergmann bas Dach mit seiner Art ein; da fina es in der Tiefe furchtbar zu donnern an, und dabei flieg der Wassermann wie ein blauer Nebel aus dem gertrümmerten Dache in die Luft und verschwand darin. Zwei von den Brüdern. die am mutigften waren, fliegen hinein in den Kriffallpalaff und eilten gleich zu der gläsernen Flasche, da fanden sie ihre Schwester in ein kleines berg verwandelt, das aber noch schlug. Der eine ber Brüder nahm die glaferne Kapfel von der Flasche, und in dem Augenblich flieg eine fleine Flamme aus dem Gefäß eme por, die wurde immer größer, nahm dann menschliche Gestalt an und wurde endlich wieder die Schwester wie sie leibte und lebte. Im Triumph nahmen die Brüder das überalückliche Mäde chen und trugen es aufe Trodne. Dh, wie freuten fich alle, wie freute sich das Mädchen, wie ging es aus einem Urm in den andern, und der Jubel über die Rettung nahm fein Ende. Alle dauften Gott innig dafür. Als es aber ein wenig wieder gu fich gefommen war, sagte das Mädchen, ihre Brüder möchten sich auch derer erbarmen, die noch da unten in ebensolchen Flas schen schmachteten. Da gingen zwei und zwei der Brüder hins unter in das haus des Wassermannes; jeder rettete ein Made den und trug es aufe Trodne, es find fieben wunderschöne Weibsbilder gewesen. Als man unn dachte, alles, was Leben hatte, wäre nun aus dem Palast gebracht, da sagte der Vater, unn wär's das beste, wenn sie dem Wassermann sein haus in Studen schlissen. Das geschah. Ein jeder aber, der daran mit seholsen hatte, nahm ein Stud von der Kristallwand mit heraus. Dann verließen alle den Teich und jeder der Vrüder faste das Wädchen an, das ihm am besten gestel; acht waren hingegangen voll Traner und herzeleid, sechsehn kauen wieder zurück voll Jubel und Fröhlichkeit.

Rurze Zeit danach wurde ein Hochzeitssest gehalten, wie es seit der Zeit im Orte nicht wieder vorgesommen ist; denn das gestettete Mädchen wurde mit seinem Bräutigam, und die sieben Brüder mit ihren geretteten Bräuten auf einen Tag getraut. Als am Abend die ganze Hochzeit in einem großen Hause verssammelt war, sam das Gespräch wieder auf die wunderbare Rettung, und da wollte man den fremden Gästen auch Schein und Beweis davon geben. Darum holte ein jeder der glücklichen jungen Hochzeiter das Stück Wand her, das er sich vom Wassermaunspalast abgeschlagen hatte. Da aber gab es neues Verswundern und Jubeln; denn die großen dicken Eisplatten hatten sich in schweres Silber verwandelt, und dadurch war die ganze große Familie mit einem Schlage reich geworden.

Der falsche Wassermann aber hat sich seit der Zeit nie wieder sehen lassen.

# Dic Zwerchpfeife



Freude an schönen Sonig, der seine Freude an schönen Soldaten hatte. Unter seinen Truppen war aber ein besonders großer und schöner Mann, den er so hoch hielt, daß er ihn nie auch nur einen Tag in Urlaub lassen wollte; dagegen gab er ihm Geld und Essen, so viel er verlangte. Das gessiel dem Soldaten nicht übel, aber er

sechte und verschwendete so über alle Magen, daß die Schatz fammer des Königs in Zeit von einem halben Jahr faum noch feche Baten übrig behielt. Da fah der König ein, daß dies nicht langer fo gehn könnte, und daß er dabei zum armen Mann würde. Er gab dem Soldaten seinen Abschied und dam einiges Reifes geld, das die alte Königin ihm borgen mußte, und einen Paß. Aber da der Soldat nicht fehr and Sparen dachte, so war das Geld weg, ehe er fich's verfah, und er fand, als er feinen Sach umtehrte, nur noch ein tables Sechstreuzerflück darin. Wie er nun so dabin fchlenderte auf der Landstraße, tamen zwei Reis sende desfelben Wegs, und die hatten auch zufällig fein Geld mehr. Da sprach der eine: "Da vor und geht ein Goldat, vielleicht hat der noch etwas übrig. Wir wollen einmal sehen, ob er und etwas gibt." Sagt's und ging ju dem Soldaten und fprach, sie wären arme Reisende, ob er ihnen etwas schenken wollte. "hätt ich felber was!" antwortete ihm der Soldat, "da ist mein lettes Sechstreugerffüd; aber fomm, wir wollen's teilen." Das taten fie in der nächsten Ortschaft, blieben des Tags gusammen und schliefen auch zufammen in einer herberge. Als der Soldat am andern Morgen von seinen beiden Reisekameraden Abschied nehmen wollte, fprach der eine: "Beil du ein so gutes berg baff, so wähle dir drei Dinge, und du hast fie." Das gefiel dem Sol; daten wohl, und er rief lustig: "Dann wähle ich mir vor allem eine große Barenmuße, wie die Grenadiere fie tragen, und ein Gewehr. Zweitens einen Tornister mit Bandelier und ichonen hosen. Drittens ein Paar schone Stiefel mit Sporen." "Das follst du haben", sprach der andre, aber deffen Gesell ärgerte sich, daß der Soldet nichts Besseres begehrte und gab ihm noch eine Zwerchpfeise dazu, welche die Eigenschaft hatte, daß alles tangen mußte, wenn man ste blies. Dann nahmen fie Abschied, und jeder ging seines Weges. Der Goldat tam nach langem Mandern in ein Konigreich, wo das Betteln und Fechten bei Todesstrase verboten war. Er tat es dennoch und wurde feste genommen und ins Gefangnis gefest, doch das machte ihm keinen Rummer, weil er dachte, das werde nicht lange dauern. Und diesmal hatte er sich nicht verrechnet. Es war nämlich ein verwünschtes Schloß in der Stadt, worin noch niemand eine Nacht überlebt hatte. Der König hätte es aber zu gern bewohnt; darum ließ er den Soldaten vor sich führen und sprach zu ihm: "Höre, ich will dir was sagen: wenn du in dem verwünschten Schlosse schlässt und mir die Seister heraustreibst, dann sollst du nicht nur srei sein, sondern ich gebe dir auch noch meine Tochter zur Fran." — "Herr König, damit bin ich zusrieden," sprach der Soldat, "wenn Ihr mir nur gut Essen und Trinken mitgeben wollt." "Daran soll's nicht sehlen", antwortete der König. "Auch guten Tabat und eine Pfeise muß ich haben", sprach der Soldat, und der König versprach ihm das gleichfalls.

Abends wurde der Soldat in das Schloß geführt und die Tür hinter ihm zugemacht, nachdem man ihm Essen, Wein, Tabat, eine Pfeife und Feuerzeug hineingestellt hatte. Er ließ sich's aut fein, af und trank nach herzensluft, und dann feste er fich in einen Seffel und schmauchte, daß es eine Art hatte. Gegen Mitternacht tat es einen greulichen Schlag, die Tür fuhr auf und ein Teufel mit langem Schwanz und großen Sornern fprang herein. "Aha, du bift ja ein munterer Rerl," fprach der Goldat, "wart, ich will dir eins answielen." Damit fette er feine 3werche pfeife an und blies ein Stüdchen nach dem andern, und der Teus fel tangte wie befeffen, daß feine horner an die Decke stiegen und fein Schwanz die Stube fegte, bis der dide weiße Schaum auf ihm fland. Da fing er an ju jammern und rief: "Ich tue dir ja nichts, hore nur in's drei Teufels Namen auf zu pfeisen!" -"Roch nicht genug geforungen", rief der Goldat. "Immer weis ter herum!" Und da sprang der arme Teufel wieder, bis er vor Müdigfeit hing wie ein naffer Lumpen, fo daß er meinte, er tange fich die Seele aus dem Leibe, und daß der Schaum von ihm herunterlief und handhoch im Zimmer fand. Run rief er wieder mit schwacher Stimme: "hore jest auf, ich kann nicht mehr; ich will ja nie wieder in das Schloß tommen." "Dann marfch zum Fenster hinaus", sprach der Soldat und gab ihm einen Fuß; tritt, daß er wenigstens fünftig Schritt weit hinausflog. Darauf machte er das Fenster zu und legte sich schlafen.

Am folgenden Morgen fam der König, um nachzusehn, wie es

bem Goldaten ginge. Er bachte, bem würde es ergangen fein wie allen anderen, die vor ihm in dem Schloß geschlafen hatten; doch er fand ihn im Bett, wo er aus allen Tonarten schnarchte. Da war keiner vergnügter als der König. Er weckte den Gol: daten, nahm ihn mit sich in sein Schloß und ließ gleich die Soche zeit halten. Niemand war froher als der Goldat, der jest in Saus und Braus lebte, bis fein Sterbeftunden fam. Da befahl er der Pringeffin, daß fte ibn mit feiner Montur und feinem Torniffer begraben laffen folle. Die dachte aber, das schicke sich nicht für einen Prinzen und ließ ihn in schöner Uniform mit Orden und Sternen begraben. Doch da fing ber Goldat an ju sputen und kam jede Nacht an das Bett der Pringeffin und rief: "Ich will meinen Tornister!, ich will meinen Tornister!" In dem Lornister lag nämlich seine Zwerchpfeife, und er ruhte nicht eber, bis er die hatte. Dann ging er vor die Simmelstur und flopfte an. Santt Peter ichaute durch ein Fenfterchen neben dem Tor, ju feben, wer da fei. Als er aber den Goldaten erblickte, rief er: "Marich weg, hier darfit du nicht herein! Warum haft du dir damals nicht fatt der Montur die himmlische Geligkeit erbeten? Jest fieh, wo du unterfommft." "Wenn's nicht anders ift. auch aut", sprach der Soldat und wanderte wohlgemut der Solle ju. Da fam ihm eine Menge von Teufeln entgegen, aber er hatte keine Furcht, sondern pfiff lustig aus seiner Awerchpfeife und ging so in die holle hinein. Da mußten nun alle Teufel tangen, was gar possierlich zu sehen war, den Teufeln aber so wenig gefiel, daß sie alle heulten und schrien, er moge doch auf horen. "Jawohl, ich hore auf," sprach er, "wenn ihr mir's schrifflich gebt, daß ihr mich zum Obersten in der Solle macht." "Das wollen wir ja gern!, das wollen wir ja gern!" fchrien die Teusel und setzen alsbald seine Ernennung als Dierst auf. So bekam er eine gute Anstellung in der Solle, und wenn er nicht abgesetst worden ift, dann hat er fie noch.

Warum die Hunde einander beriechen, wenn sie sich begegnen



er König der Tiere lud eines Tages alle feine Unterfanen zu einem Feffe ein und gab ihnen ein großes Gaft mabl. Dabei mußte der hund mit in der Ruche helfen, weil er ein fo trenes und zuverlässiges Dier ift, und namentlich mußte er die nötigen Ges würze berbeischaffen. Da ging eins mal dem Roch der Pseffer aus, und

der hund murde jum Rramer geschickt, frischen zu holen, aber er fam und fam nicht jurud, und endlich sandte der Roch ihm einen andern nach, ihn zu suchen; und damit der den rechten fände, der den Pfeffer haben mußte, ließ man ihn am Pfeffer riechen. Der zweite hund fam aber ebensowenig wieder wie der erfte, und so wurden noch andere nachgeschickt bis zum letzten, ber ba war, und feiner fam wieder; alle suchen noch bis auf diesen Tag den, der den Pfeffer für das Gastmahl des Königs holen foll.

## Woher die Feindschaftzwischen Hund und Rațe und zwischen Katze und Maus kommt



n alten Zeiten, als die Riesen noch auf Erden wohnten, gab es erft wenig Menschen, und die Niesen kummerten fich nicht um die und verachteten fie; aber hund und Rate mertten, bag die Menschen einst die herren der Erde werden murden und schlossen fich ihnen an. Der hund ging mit auf die Jagd und trieb das Wild

beran und bewachte seinen herrn, wenn der schlief. Die Rate hütete Rüche und Weld und vertrieb das fleine Setier, das fich da unnüt machte. Und die Menschen waren dankbar und auf zu hund und Rage und teilten ihre Speise mit ihnen. Als aber die Menschen sich vermehrten und mehr Müh und Not hatten, fich zu ernähren, vergaßen fie die treuen Dienste der beiden Tiere und gaben ihnen bald statt des Fleisches nur noch die Knochen. Da gingen gulett Rate und hund vor Gericht und verklagten die Menschen. Die Richter aber getrauten sich nicht, so einen schwierigen Fall allein zu entscheiden und schickten nach einem aan z alten Mann, der wegen feiner Beisheit weit und breif berühmt war. Der Alte fam und besah erst dem Menschen und dann dem hunde und der Rage die Zähne und sprach: "hund und Rage find mehr zum Fleischessen geschaffen als der Mensch: der soll auch Gemufe effen: Der Mensch ning den hunden und Raben ein genügend Teil Fleisch abgeben." Das Urteil wurde auf Vergament geschrieben und den Rlägern eingehändigt, damit fie es jederzeit dem Menschen vorhalten konnten, wenn der ihnen einmal wieder ihr Recht verweigern wollte. Froh gingen die Tiere nach Sause. Aber unterwegs sprachen fie zueinander: "Wie fangen wir es bloß an, daß uns der Mensch nicht über unsere Urfunde kommt und sie in den Dfen stedt?" Der hund meinte: "Wir legen fie unter einen schweren Stein."- "Nein," fagte die Rate, "das geht nicht; wie leicht kann der Mensch fie da finden: und wenn er sie auch nicht findet, so wird sie fencht und verdirbt. Ich will sie in den hahnenbalken tragen, da ist es hübsch trocken, und dahin kommt auch fein Menfch." Das war der hund jus frieden, und die Rate fletterte unters Dach und versteckte das Pergament unter einer Latte.

Ein paar Jahre lang taten nun die Menschen nach dem Richtersspruch und gaben den Tieren von allem Fleisch, das auf den Tisch kam, ihr Teil ab. Allmählich aber wurden sie nachlässiger, und zulest hatten sie den Urteilsspruch des weisen Mannes versgessen, und hunde und Kahen bekamen wieder nur Knochen. Da wollten sie die Menschen an ihre Pflicht erinnern, und die Rahe kletterte unters Dach, um das Urteil zu holen. Als sie aber

oben hinkam, da hatten die Mänse das Pergament ganz zer, nagt, und es war nicht mehr zu gebrauchen. So konnten die beiden dem Menschen auch ihr Recht nicht beweisen und müssen sich seitbem immer mit den Knochen abspeisen lassen. Der Hund aber wurde bitterböse auf die Kape, und wo er eine erblickt, kährt er wütend auf sie los; die Kape aber sucht ihre Rache an den Mänsen und verfolgt sie, wie sie nur kann, weil sie die Urkunde zerstört haben. — Warum sind sie denn nicht wieder vor Gericht gegangen? Ja, der alte Wann war in der Zeit gestorben.

# Von dem Mann, der die Sprache der Tiere verstand



s war einmal ein Wann, der war so klug, er verstand sogar die Sprache der Tiere. Aber er hatte eine böse Frau, und so klug er war, mit der konnte er nicht recht fertig werden.

Nun hatte er unter seinem Vieh einen Esel, der wurde alle naselang frank und mußte dann im Stalle gehalten und gutgepflegtwerden; dafür mußte

dann der Ochse um so mehr an die Arbeit. Einmal ging der Mann nach Feierabend über den Hof und hörte, wie im Stalle Ochse und Esel miteinander sprachen; er blieb stehen, da sagte gerade der Ochse zum Esel: "Du hast es doch viel besser; ich muß den ganzen Tag auf dem Felde schwer arbeiten und bekomme kaum mein ordentliches Fressen; du liegst hier im Stall und tust nichts und kriegst das beste Futter!" Da sagte der Esel: "Warum bist du auch so einfältig und läßt dir die schwere Arbeit aus packen. Mach's wie ich; stell dich frank, dann bleibst du auch im Stall." Am andern Worgen lag der Ochse im Stall und schnauste und tat, als ob er sierbenskrank wäre. Da befahl der Herr kurzer, hand dem Knecht, er sollte den Ochsen im Stall lassen und dafür den Esel anspannen. Und dem half diesmal alle Verstellung

michts, er wurde ohne Gnade an die Arbeit gefriegt und bekam Diebe wie noch nie. Da ätgerte fich der Efel, daß er dem Ochfen sein Geheimnis verraten hatte, und als er am Mittag wieder in ben Stall fam, war er gang Gift und Galle und fagte gu dem Ochsen: "Der herr hat gefagt, wenn du nicht aufstehft, wollt' er dich notschlachten lassen." Der herr aber hatte hinter der Stalltur gestanden und aufgepaßt, und wie er das hörte, mußte er laut auflachen. Das hörte aber seine Frau, und die war auch fehr neugierig und wollte gleich wissen, worüber er so gelacht hätte. Er hätte es ihr auch gern gesagt, um fle nur gufrieben: austellen; aber er durfte nicht. Denn es hatte ihm fonft fein Leben gekostet. Er ging also drüber weg und wollte von was andernt anfangen. Alber nun wurde sie noch neugieriger und bestand daranf, sie wollte es wissen. Und als er ihr's nun rund; weg abschlug, fing sie an zu feifen und zu schinwfen, immer hatte er heimlichkeiten vor ihr und hatte sie gar nicht lieb. Und so ging das nun einen Tag wie den andern, immer wieder qualte sie ihn darum, und ob er ihr auch vorhielt, fein Leben hinge davon ab, daß er's niemand fagte. Das glaubte fte ihm natürlich nicht. So wurde der Mann julest gang entzwei por Arger und Rummer über die schlimme Frau; wie er nun einmal so in seinen trüben Gedanken über den hof ging und den Ropf hangen ließ, und fein braver hund gang ernft und fill hinter ihm her, fam der hofhahn luftig daher und frahte febr laut und vergnügt. Da fnurrte der hund und fprach ju ihm: "Wie kannst du nur so lustig fein, da doch unser herr so traurig ist über sein boses Weib, das ihm feine Rube läßt!" "Ich denke, das aibt sich wohl noch. Er braucht es ja bloß zu machen wie ich. Ich habe über hundert Frauen. Aber webe der, die mir nicht gehorchen wollte, ich würde ihr augenblicklich die Augen aus dem Ropfe haden; und er hat doch nur die eine und follte nicht mit ihr fertig werden?" Da horchte der herr auf; der hahn hatte recht.

Der Mann drehte fich um, ging ins haus, nahm die Peitsche und schlug damit auf seine Frau los. "Willst du nun noch wissen, warum ich gelacht habe ?" rief er. Da bat fie um gut Better und hat nie wieder verlangt, ihres Mannes Geheimnis zu wiffen, und fie haben feitbem glücklich und zufrieden gelebt bis an ihr Enbe.

## Vom gollenen Beineken



Vin Bater und eine Mutter, die waren febr reich und hatten ein fleines Mäds chen, das war ihr einziges Rind, das 🗖 batten sie so lieb, daß es gar nicht zu sagen ist. Aber einmal ging es aufs Eis und fiel und brach fich ein Beins chen. Da nahme's die Leute und trugen es zu seinen Eltern und sagten, wie es gekommen wär. Die ließen

gleich den Doftor tommen und fagten, wenn er ihr Rind wieder so weit brachte, daß es geben konnte, so follt's fein Schade nicht fein. Der Doktor begudte das Beinchen von rechts und links und fagte: "Dat Mafen mutt en gollen Beinefen hebben!" Da ließen sie ein goldenes Beinchen machen und es dem Madchen anseten. Und das Kind konnte wirklich wieder gehen und wurde wieder gang luftig und fregel. Und der Dottor befam ein herr: liches Geschenk. Aber die Freude dauerte nicht lange; das fleine Mädchen wurde frank, mußte ins Bett und ftand nicht wieder auf.

Wie es nun im Sarge lag, fam die Magd und nahm heims lich das goldene Beinchen weg; und das Mädchen wurde ohne sein goldenes Beinchen begraben. Nicht lange danach gingen Vater und Mutter einmal abends mit der Magd aus und kamen über den Kirchhof. Da hört der Vater auf einmal eine Kinders stimme, die klang fo kläglich, das konnte nur sein Rind sein. Er geht hin jum Grabe, da hort er, wie die Stimme immer ruft:

> . Min gollen Beineten Min gollen Beinefen!

"Wer hett din Beineken, min leiwe Rind?" fragte der Bater.

De Magd hett min Beinefen, De Magd bett min Beinefen!

fpricht es.

Da geht er zu den andern zurück und sagt zur Mutter, sie soll doch auch mal hingehen, ob sie es auch hört. Und wie die Mutter hinkommt, rust es wieder, und noch kläglicher:

Min gollen Beinefen, Min gollen Beinefen!

"Wer hett din Beineken, min leiwe Rind?" fragte auch die Mutter.

Da antwortet es wieder:

De Magd hett min Beinefen, De Magd hett min Beinefen!

Da ging die Mutter gurud gu den andern, und nun mußte auch die Magd gum Grabe, da rief es gang schaurig:

Min gollen Beinefen, Min gollen Beinefen!

Die Magd nahm sich zusammen und frug: "Ber hett din Beis neken, min leiwe Rind?"

Du heff min Beinefen!

("Du" rust der Ergähler mit erhobener Stimme, daß die Kinder erschrecken, und faßt dabei eins am Arm.)

I from to be

#### Die Räuberbraut



n einem großen Walde lag eine ein: same Mühle, das nächste Dorf war noch weit davon. Der Müller war reich, das wußten viele, und anch die Ränder wußten das, die in dem Walde hausten, und hatten es schon lange auf das Geld des Müllers abzgesehen. Eines Tages wollte der Müller mit Weib und Kind auf eine

Hochzeit, und in der Rühle blieb keine Seele zurück als eine junge Magd, das war aber ein keckes lustiges Ding und wußte gar nicht, was Furcht war. Vor dem Weggehen sagte der Müller: "Es könnte sein, daß wir die Nacht ausbleiben und du allein in der Mühle bist, drum gib hibsch acht und verwahr mir das Haus gut." Das Mädchen aber lachte und sagte: "Bleibt nur so lange ihr wollt, ich passe schon auf."

Das hatte aber alles ein Ränber mit angehört, der sagte es den andern, und wie es dunkel wurde, schlichen ihrer zwölf um die Mühle herum und wollten einbrechen. Wie sie noch spähten, wo sie am besten herankommen könnten, hörten sie die Magd ein lussiges Lied singen. Da sprach einer: "Laßt uns das Mädchen herausrusen, als ob ihr Schatz da wär, dann haben wir um so leichtere Arbeit." Und er stellte sich unter das Fensier und rief mit leiser Stimme: "Liebchen, komm heraus!" Aber sie sagte: "Komm ein ander Mal, heute kann ich nicht."

Unterdeffen hatten die andern ein Loch durch die Wand der Mühle gebrochen, doch nur so groß, daß immer bloß einer hindurch fonnte. Das hatte die Magd gehört und war mit dem Rüchen, beil beimlich vor bas Loch getreten. Sowie nun ber erfte feinen Ropf hindurchstedte, hadte fie ihm den mit dem Beil ab und jog seinen Rumpf herein. Der zweite dachte, jest ift's an dir, froch hinein, und ebe er fich's verfah, ging's ihmebenfo wie demerften. So totete fie nacheinander gehn Ränber, bann aber ging es nicht mehr so schnell, weil fie keinen Plat mehr hatte. Da sagte ber elfte ju feinem Bordermann: "Mach' doch schnell. Bas trobelft du denn so lange, bis du durch die Wand fommft. Ich will auch noch was von des Müllers Geld abhaben!" Und so schiebt er auch seinen Kopf hinein, und das Mädchen schlug ben auch herunter. Dem zwölften aber fam das Ding doch verdächtig vor, er jog den Ropf fir wieder gurud, und das Mädden folug ihm nur oben die Platte vom Rovfe. Er raffte fich schnell auf und lief meg.

Alls am andern Tage die Müllersleute von der Hochzeit zurück, fanden sie die Tür verschlossen und mußten lange klopfen, ehe die Magd ausmachte. Denn sie war, als sie die elf Räuber abs

getan hatte, neben den Leichen hingeschlagen und hatte nichts mehr gehört und gesehen und war erst auf das immer wiederholte Pochen erwacht. Noch mehr aber erstaunten sie, als ste hereins kamen und die blutigen Leichen der Räuber sahen und hörten, was geschehen war. Da wußten sie nicht genug Worte des Lobes zu sinden für den Mut des Mädchens. Aber seit dem Tage war ihr fröhlicher Sinn dahin, und sie mochte gar nicht mehr singen. Und als nach einiger Zeit ein seingestleideter Herr Sonntags in die Mühle kam und um ste auhielt, wollte sie nichts von Heistaten wissen. Aber alle schalten ste, daß sie eine so gute Partie außschlüge und redeten ihr so zu, ihn doch zu nehmen, daß sie ihm, als er zum zweiten Wale kam, ihr Jawort gab.

Ein paar Lage banach fam ber Braufigam in einer prachtigen Rutiche und holte fte ab. Das Mädchen ftien ein und fie fuhren weg, zur hochzeit, wie es hieß. Sie fuhren weit weg durch eine Stadt, durch ein paar Dorfer, und famen in einen dichten Bald. Da bat der Bräutigam, fo mochte ihn doch einmal frauen und nahm feinen hut ab. "Du haft ja eine bloße Stelle auf dem Ropf", fprach fie. "Ja, warte nur," antwortete er - "weißt bu noch, wie du meine elf Bruder erschlagen haftmit dem Rüchenbeil? und wie du mir ein Stud vom Kopf gehauen haft? Jest bleibt dir nur die Wahl, ob du in Dl gebraten oder mit Radeln tot gestochen werden willst." Das Mädchen in seiner Todesangst springt aus dem Wagen und läuft weg, aber der Räuber holt fie wieder ein, und fe muß mit in das Mäuberhaus. In der Tur stand eine Alte, die den Räubern die Wirtschaft besorgen mußte. Wie fle die junge Magd so blag und verftort sah, tat es ihr fehr leid, fie nahm fie bei der Sand und führte fie in ihre Rammer, beruhigte und tröftete fte und fagte: "Du bift doch fonft nicht fo furchtsam. Und weil du so flug und so mutiggewesen bist damals in der Mühle, so will ich dir helfen, daß du wieder aus dem Sause kommst; aber du mußt mich nicht verraten."

Als es Abend wurde, rief der Räuber, sie sollte ihm und seinen Gesellen zu trinken bringen, und das Mütterchen sprach zu der Magd: "Rimm den Krug mit Wein, und gib jedem so viel er will. Du selbst aber trinkst nichts davon, wie sehr sie dir auch zureden.

Ich habe einen Schlaftrunk hineingetan, dem kann auch der Stärkste nicht widerstehen. Wenn nun die Räuber am Boden liegen und eingeschlafen sind, kannst du entstiehen, aber alle Türen haben ste verschlossen und alle Fenster verriegelt, du kannst nur durch die Ninne hinaus, aus der das Blut absließt, wenn sie einen Menschen getötet haben, die ist allein noch offen. Du darfst aber nichts weiter mitnehmen als dein hemd und dein halstuch." Die kluge Magd tat so, wie das Mütterchen es sie ges heißen hatte. Alls die Räuber im festen Schlaf lagen, zog sie sich aus bis aufs hemd und halstuch und kroch mit klopfendem herzen durch die Rinne, aus der das Blut absloß, und lief fort, so schnell sie konnte.

Sie war aber noch nicht weit gekommen, da hörte fie die Räuber hinter fich. Grade fam fte auf eine Wiefe, auf der das Sen in Saufen lag, und rafch froch fie unter den letten Saufen. Da famen anch fcon die Räuber und warfen hastig einen Seus haufen nach dem andern um. Als fie aber das gange hen ums gefehrt batten bis auf den letten, da fagte einer: "Bas follen wir uns noch bei dem aufhalten. Unter dem gangen hen ift fie nicht gewesen, so wird sie doch nicht grade unter dem letten Saufen fein. Romint raid weiter ihr nach!" Als fie wegwaren, machte fich das Mädchen auch auf den Beg, aber es war noch weit bis nach hause, und ste war in großer Angst. Da traf sie einen Magen, der mit Fellen beladen mar, und weil fie nur Sent und Salstuch anhatte, stieg sie geschwind auf und wickelte fich in das unterfte Fell. Gleich darauf waren auch die Ränber da und hielten das Fuhrwerf an. Der Fuhrmann mochte reden und bitten fo viel er wollte, er mußte den gangen Bagen ab: laden, und ein Fell nach dem andern wurde umgewendet. Mit jedem Fell aber murden die Ränber ungeduldiger und als grad noch das lette auf dem Magen lag, waren fie das Suchen fo mude, daß fie fagten: "Wenn fie unter allen nicht verstedt war, ift fie auch unter dem nicht", und eilten weiter.

So konnte sich das Mädchen wieder auf den Weg machen. Als sie nicht mehr weit von ihrer Heimat war, holte sie ein Wagen mit Backtrögen ein. Sie war totmade, und so legte sie sich in den

letten, um sich ein wenig auszuruhen. Aber wie sie gerade im Einschlummern war, famen die Näuber mit Aluchen und Toben und hielten auch diesen Wagen an. "Wenn ihr glaubt, baß sie darunter ift, so feht doch selbst nach!" sprach der Fuhrmann, und die Räuber machten sich wieder daran und warfen einen Trog nach dem andern herab. Aber als sich das Mädchen wieder gar nicht finden wollte, wurden sie es leid, ließen den letten liegen und sprachen wie vorher: "Sie ift in keinem gewesen, da wird fie auch in dem nicht fein. Kommt weiter!"

So war das Mädchen jum dritten Male davon gefommen und langte wohlbehalten zu hause an; und es ist ihm auch weiter aufgegangen, aber es hat fein Lebtag nicht geheiratet.

#### Der Schmied und der Teufel



inmal ging unser herr mit St. Peter auf Reisen, da verlor der Efel, auf dem der herr ritt, ein hufeisen. Als sie es merkten, waren sie gerade vor einer Schmiede. Der Meifter fab es und rief: "Rommt herein und fest euch, ihr follt gleich bedient fein." Der herr und St. Peter fraten in Die Schmiebe, und da befchlug der

Schmied den Efel mit filbernen Sufeifen, denn er verdiente viel Geld und war ein guter luftiger Rerl, der gern mal recht nobel war. Und als die beiden fragten, was es kostete, sagte er: "Nichts!" denn er meinte, es waren zwei arme Schluder. Unfer herrgott wußte es wohl, daß der Schmied dies dachte. Und ehe sie weiter jogen, fpracher: "Weil ihr fo gut feid, dürft ihr auch drei Bünfche tun." "Schon", fagte der Schmied und fing an nachzudenken. -"Wähl dir den himmel!" flufterte ihm St. Peter gn. - "Zuerft," fing der Schmied an, "ich hab da hinterm Dfen einen Lehnstuhl, in den seinen fich immer die Bauern, wenn sie sich etwas machen lassen, und find nicht wieder beraus zu friegen; ich wünsche mir

alfo, daß jeder, der fich bineinsett, nicht wieder aufsteben darf. bevor ich es will. Zweitens" - "Wähl dir doch den himmel!" forach Betrus lauter zu ihm und zuoffe ihn au Armel - "wüns iche ich mir, daß die Bengels, die da immer auf meinen großen Apfelbaum fleigen, alle darauf festsiten und nicht wieder herunters bürfen, bevor ich es will. Und drittens" - "Wähl dir doch den himmel, Dummfopf", rief Petrus gang ärgerlich. "Alch ba bin ich nicht bange brum, ber fann mir nicht entgeben. Drittens wünfch' ich mir, daß alles, was in meine Ledertasche hineins fommt, nicht wieder hinaus fann, bevor ich es will." Da sprach der herr: "Es foll alles so geschehen, wie ihr es wünfcht", und gog weiter mit St. Peter, der dem Schmied ein bitterbofes Ges ficht machte.

Der Schmied aber lebte weiter luftig in den Tag hinein und meinte, es follte immer fo fort geben, aber eines Tages hatte er fein lettes Geld vertan und fein lettes Gifen verschmiedet, faß ärgerlich in feiner Werfstatt und dachte, hatteft du bir doch Geld gewünscht statt ber brei Schnurrpseifereien, die dir bis jest noch gar nichts genüht haben! Das merkte aber auch der Teufel. denn der spioniert alles aus, und bachte, ba ift mas zu holen. Und wie noch der Schmied faß und spintisserte, hörte er draußen Pferbegetrappel; er trat in die Tilr und sah einen vornehmen herrn auf die Schmiede zugeritten kommen. Der Fremde hielt vor der Tur und fragte, ob der Schmied ihm fein Pferd bes fchlagen wolle. "Gern", sagte der Schmied, "wenn Ihr nur wars ten wollt, bis ich mir im nächsten Dorf Rohlen und Gifen ges borgt habe." "Wenn dir weiter nichts fehlt", fprach der Reiter, "da will ich dir bald geholfen haben; unterfchreib nur dieses Blatt mit beinem Blut!" Auf dem Pergament aber fland, daß ber Schmied nach to Jahren dem Teufel gehören follte, wenn ihn der mit Kohle und Eifen verforgte. Zehn Jahr ift lang, dachtel der Schmied und fprach: "Gib her, lieber die Seele dem Teufes verschreiben als noch länger so da fißen und nichts tun und hun gerleiden!" Ging in die Schmiede, schlug mit dem Anochel gegen den Amboß, daß ihm das rote Blut heraussprang und unter: schrieb das Pergament. Und als er wieder hinaus tam, lag foviel

Gifen und Roble auf dem hof, daß er gar nicht wußte, wohin damit. Run beschlug er das Pferd, und der herr ritt fort. Der Schmied aber arbeitete nun wieder luftig drauf los, befam bald große Kundschaft und hatte ein gutes Leben und fummerte sich ben Teufel was um den Teufel. Aber die 10 Jahre gingen rasch berum, und punfflich tam der feine herr, um den Schmied ju holen. "Ihr feid ficher mude, fett Guch ein bifichen hintern Dfen in den Lehnstuhl, geduldet Euch nur noch fo lange, bis ich ge: gessen habe. Es schmeckt mir wohl so bald nicht wieder." Der feine herr grinfte, und der Schmied grinfte auch. Der herr ließ fich gemutlich in den Großvaterstuhl nieder, und der Schmied aß gemütlich weiter, und alser fertig war, fagte er: "So, nun fann die Reise losgeben." Der Teufel wollte auf ihn los, fam aber nicht auf und brullte einen Fluch fo lang wie Jakobstag. Der Schmied aber hatte unterdeffen eine Gifenstange geholt und gählte ihm was auf, bis der Teufel fchrie: "hör auf, laß mich los, ich will dir noch 10 Jahre geben!" "Das läßt fich hören, nur mach, daß du fortfommft!" fprach der Schmied, und fort war der Teufel.

Nun sing der Schmied das alte herrliche Leben von neuem an, aber die 10 Jahre gingen wieder rasch herum; diesmal schickte der Oberkensel seinen ältesten Gesellen. "Ich din gleich sertig," sagte der Schmied, "aber ein paar Apsel sollten wir uns doch mitnehmen, sie sind grade so schön reif, so was gibt's in der Hölle nicht, da könnten wir sie so gut braten. Du kannst gewiß gut klettern; bring vier, wenn du nicht gern drei bringst." Der Teusel war sint hinauf wie eine Rahe, aber mit dem Herunterkommen hatt's lange Zeit. "Kommst du noch nicht bald wieder?" spottete der Schmied. "Ich kann ja nicht", brüllte der Teusel,; der Schmied aber seize eine Leiter an und bearbeitete den Teusel so lange, bis der schrie: "Hör auf, ich will dir noch 10 Jahre geben!" "So, nun mach, daß du fortsommst!" rief der Schmied, und sort war des Teusels Altgeselle.

Aber diese 10 Jahre waren auch wieder schnell vergangen, und nun kam der Oberteufel in eigener Person, um den Schmied zu holen. "Meinetwegen," sagte der Schmied, "aber es ist mir doch etwas genierlich, wenn nachher alle Leute im Dorfe fagen, der Teufel hat den Schmied geholt. Ich habe gehört, du könntest dich fo groß und so flein machen wie du wolltest. Wenn bas wahr ware, fonnte ich bich ja auch in meinen Rangen nehmen und dich ein Ende tragen, bis wir jum Ort binaus find. Aber ich glaube nicht, daß ihr folche Runftstude verfteht. Bis iebt haft bu mir nur so dumme Teufel geschickt." Der Teufel traute wohl dem Schmied nicht recht, aber er konnte fich nicht denken, daß ba ein Betrug hinterstedte, und außerdem war er rein beteufelt. feben zu laffen, mas er fonnte. Er machte fich also gang flein und fuhr in die Schmiedetasche binein, und der Schmied schnallte fie bedächtig gu. Dann ging er damit in die Schmiede, legte fie auf den Ambog, rief feine Gefellen und hammerte mit ihnen darauf 108, daß der Teufel fchrie, als ob die Erde berfte, und gang jams merlich um Snade winselte. "Erst gib meine Unterschrift wieder heraus!" "Ja, ja!" fchrie ber Teufel. Da machte ber Schmieb die Tafche ein bifchen auf, und der Bofe redte die Verschreibung berans. Der Schmied nahm fie. "So, nun mach, daß du fort fommst", rief er, und fort mar der Oberteufel.

"Gott fei Dank, den bin ich los"! fprach ber Schmied. Run lebte er noch einige Sabre friedlich und gemächlich. Dann fpurte er, baf fein lettes Stündlein fam, hangte fich feine Ledertasche um, fette fich in feinen Lehnstuhl und ftarb mit unbeschwertem Ges wissen. Dann fam er jum himmel und flopfte ruhig an die Tur. Aber als St. Peter ben Mann fah, der nicht auf seinen Rat hatte hören wollen, sagte er barich: "Dicktopf, bu fommst hier nicht berein! Warum haft du dir damalenicht den himmel gewünfcht!" und schlug die Tur vor ihm zu. "Dann bleibt mir nichts übrig, als nach der hölle zu geben", fagte der Schmieb. Als er da ans fam und anflopfte, gudte der Teufel, der gerade an dem Lage bas Pförtneramt hatte, erst durch den Türspalt, und das war gerade einer von denen, die der Schmied so jämmerlich ver: prügelt hatte; als der den schrecklichen Schmied fah, war er so entsett, daß er fast in Ohnmacht fiel und faum noch den andern gurufen fonnte, fie folltenihm belfen, fest gumachen, ber Schmied wär vor der Tür. Da rief der Obertenfel: "Der mit der Leder;

tasche? Laßt ihn ja nicht herein!" Und die andern wußten vor Schreden gar nicht, wo fte den Riegel von der Sollentur bingefan hatten; da stedte rasch einer seine lange Rase statt bes Riegels vor, daß er nur nicht hineinkame. Der Schmied wartete und klopfte lange und rüttelte, aber die Sollenpforte blieb ihm verschlossen, und er mußte gulegt wieder nach dem himmel gurud wandern. Er flopfte jum zweitenmal, und St. Peter ichnanbte ihn jum zweitenmal und noch barfcher an, für ihn wäre hier fein Plat. Da bat ihn der Schmied, dann mochte er ihn boch nur mal durch die Spalte seben laffen, wie schon es im himmel war. Der Apostel mochte ihm das nicht abschlagen und tat die Dur ein wenig auf, da ftedte der Schmied seinen Arm durch. "Au, au!" fdrie er, "mach doch etwas weiter auf, daß ich meinen Urm jurudgieben fann!" St. Peter tat es, da ftedte ber Schmied fluge auch seinen Kopf durch. "Unverschämte Seele!" rief bet Pfortner, "lieh beinen Ropf gurud!" - "Ich fann nicht, bu quetscht mich ja - um Gottes willen, mach' noch etwas weiter auf!" St. Peter mußte die Tur noch etwas mehr öffnen. — Im Ru sprang der Schmied in den Borhof der seligen Wohnungen, warf seine Ledertasche hin und sehte sich drauf. "Heraus mit dir, bu frecher Patron", rief St. Peter. "Ich fige auf bem Meinen", antwortete der Schmied gang ruhig. Rot vor gorn eilte St. Petrus zu seinem herrn und Meister und erzählte es ihm. Und unser herr flieg nieder von seinem Sit, um die bose Seele ju sehen und hinaus zu treiben. Als er aber den Schmied erfannte, ber ihm einst so nobel den Esel beschlagen hatte, lachte er und fprach zu dem Apostel: "Laß ihn siten, er sitt gut."

# Der Besenbinder und sein Pferd



s war einmal ein Besenbinder, der hatte einen Sohn, den nannten ste nur den dummen Hans. Eines Tages schickte ihn der Alte aus, Besenstrauch zu holen; es war ein heißer Tag im Sommer. Der dumme Hans hatte schon einen großen Hausen Strauch aus seine Karre gelegt und zog nun damit nach Hans. Dabei schwiste er

fürchterlich und hielt darum an, um fich den Schweiß abzus wischen. Zuerft nahm er feine Bragenschale (Muge) ab und wischte die aus. Dann legte er sie auf die Karre und wollte sich ben Ropf abtrochnen. Aber auf einmal konnt' er's nicht mehr aushalten vor großem Durft, ließ die Karre fteben und ging nach Saufe, um Baffer zu trinken, und feine Bragenschale ließ er dabei auf der Karre liegen. Als er wiederkam, hatte eine Ente ein Ei darein gelegt. Das nahm er mit nach hause und es dauerte gar nicht lange, da kam aus dem Ei ein Fohlen; ein so großes, schones Dier, wie ce im gangen Lande fein zweites gab. Alle Welf fprach von des Besenbinders Fohlen. Aber der Mann war so arm, er mußte es verkaufen und jog damit ju Markte. Da waren bald viele Leute drum herum, die es kaufen wollten; er aber wollt's recht schlau anfangen und schnitt es mitten durch, um ein recht gutes Geschäft zu machen, und das hintere Ende faufte auch gleich ein Bauer. Run friegte aber die vordere hälfte Durft und foffimmergu, aber das Waffer lief alles hinten wieder hins aus. Run wollte fich für dies Vorderftud gar fein Raufer finden, und jetzt kommt auch noch der Bauer und bringt das hinterftud wieder. Der Befenbinder nimmt es, aber das Geld gibt er nicht wieder heraus. Er holt fich Weidenrnten und bindet die beiden halften wieder gusammen und macht das fo fein, daß das Pferd wieder gusammen wächst. Aber auch die Beis ben schlagen aus, und in ein paar Jahren find Baume bar, aus geworden; davon hört der Ronig, der fauft bas Tier für viel, viel Geld, denn auf dem Pferde konnte er immer im Schatten reiten.

## Der Hund Lila



B war ein Mädchen noch so jung und wurde doch schon des Lodes schuldig. Als sie aber so vor ihnen stand, jam; merte es die Nichter, und sie sprachen: Wenn sie ihnen ein Nätsel ausgäbe, das sie nicht lösen könnten, so sollte sie frei sein, wenn sie es aber erraten könnten, so müßte sie sterben. Da besann sie sich eine Weile und dann

fagte fie:

Auf Lila geh ich, Auf Lila steh ich, Auf Lila dreh' und wend' ich mich, Auf Lila bau ich meine Zuversicht. Auf Lila bin ich hübsch und sein, Ratet, ihr herren, was soll das sein.

Sie hatte einen hund Lila gehabt, der war ihr gestorben, und da hatte sie sich aus der haut ein paar Schuhe machen lassen. Das wußten aber die Alchter nicht, so konnten sie das Rätsel nicht raten, und dem Mädchen wurde das Leben geschenft, da tanzte sie vor Freuden auf Lila vor den Augen der Nichter und lief nach hause.

## Die Königstochter in der Flammenburg



s war einmal ein armer Mann, der hatte so viele Kinder, als Löcher sind in einem Sieb, und hatte alle Leute in seinem Dorse schon zu Gevatter gehabt; als ihm nun wieder ein Söhnlein geboren wurde, setzte er sich an die Landstraße, um den ersten besten zu Gevatter zu bitten. Da fam ein alter Mannin einem grauen Man;

tel die Straße, den bat er, und der tat es auch gern, ging mit und half den Anaben taufen. Der alte Mann aber schenkte dem Urmen eine Ruh mit einem Ralb; das war an demfelben Tage wie der Rnabe jur Welt gefommen und hatte vorn an der Stirne einen goldnen Stern und follte dem Rleinen gehören. Als der Junge größer mar, da war das Rind ju einem machtigen Stier ge; worden; mit dem ging er jeden Lag auf die Beide, Der Stier aber fonnte fpreden, und wenn fie auf dem Berg angefommen waren, fagteer ju dem Jungen: "Bleibe du hier und fchlaf, indes will ich mir schon meine Weide suchen!" So wie der hirte schlief, rannte der Stier wie der Blig fort und fam auf die große hims melswiese und fraß goldne Sternblumen. Wenn die Sonne unterging, eilte er gurud und wedte den Anaben, und dann gingen fie nach hause. Go ging es jeden Lag, bis der Junge swantig Jahre alt war. Da fprach der Stier eines Tages gu ihm: "Jett fete dich mir swischen die hörner, und ich trage dich jum Ronia; dann verlange von ihm ein fieben Ellen langes eifernes Schwert und fage, du wollest seine Lochter erlosen!

Bald waren ste an der Königsburg; der hirte stieg ab, ging vor den König und sagte, warum er gefommen sei. Der gab ihm gern das verlangte Schwert; aber er hatte feine große hoffnung, seine Lochter wieder zu sehen, schon viele fühne Jünglinge hatten es vergeblich gewagt, ste zu besreien. Denn es hatte ste ein zwöls hänptiger Drache entsührt, und der wohnte weit weg. Niemand fonnte dahin kommen; denn es war auf dem Wege dahin ein

hohes unübersteigliches Gebirge, und dann fam ein weites, flürmisches Meer, und dabinter wohnte der Drache in einer Flame menburg. Wenn es nun auch jemandem gelungen wäre, über das Gebirg und das Meer ju fommen, so hatte er doch burch die mächtigen Flammennicht hindurchdringen fonnen, und hätte er das vermocht, so hatte ihn der Drache umgebracht. Als der hirte das Schwert hatte, fette er fich dem Stier zwischen die borner und im Ru waren fle vor dem großen Gebirge. "Da fonnen wir wieder umfehren", fagte er jum Stier, denn er hielt es für unmbalich, binüber ju fommen. Der Stier aber fprach: "Warte nur einen Augenblid!" und febre den Knaben gu Boden. Raum war das geschehen, so nahm er einen Anlauf und schob mit feinen gewaltigen hornern bas gange Gebirge auf die Seite, und fie fonnten weiter gieben.

Run feste der Stier den Knaben fich wieder swifchen die horner, und bald waren fle am Meere angelangt. "Jest fonnen wir umfehren!" fprach der Anabe, "denn da fann niemand hinnber!" "Warte nur einen Augenblick!" fprach der Stier, "und halte dich an meinen hornern." Da neigte er ben Ropf jum Waffer und foff und foff das gange Meer auf, alfo, daß fie trodnen Fußes wie auf einer Wiese weiter jogen. Nun waren sie bald an ber Flammenburg. Aber da fam ihnen schon von weitem solche Glut entgegen, daß der Anabe es nicht mehr aushalten founte. "Salte!" riefer dem Stiere gu, "nicht weiter, fonft muffen wirverbrennen." Der Stier aber lief gang nahe und fpie auf einmal bas Meer, bas er getrunfen hatte, in die Flammen, da verlofchten fle gleich, und es gab einen mächtigen Qualm, von dem der gange hims mel gleich mit Wolfen bedeckt wurde. Aber nun fürzte aus dem fürchterlichen Dampfe der zwölfhäuptige Drache voll Wut her: vor. "Run fommft du dran!" fprach der Stier ju feinem herrn, "fieh ju, daß du auf einmal dem Ungeheuer alle hanpter abschlägst!" Der nahm alle seine Kraft gusammen, faßte bas ges waltige Schwert in beide hande und versette dem Ungeheuer einen so geschwinden Schlag, daß alle häupter herunterflogen. Aber nun schlug und ringelte fich bas Tier auf der Erde, daß fte erhitterte. Da nahm ber Stier ben Drachenrumpf auf feine Bor

ner und schleuderte ihn nach den Wolfen, so daß feine Spur mehr pon ihm zu seben war. Dann sprach er zum Anaben: "Mein Dienst ift nun zu Ende. Beh jett ins Schloß; da findest du die Ronigstochter, führe fie beim ju ihrem Vater!" Damit rannte er fort auf die himmelswiese, und der Anabe fah ihn nicht wieder. Der Junge aber fand die Ronigstochter brinnen, und fte freute fich febr, daß fte von dem garftigen Drachen erloft war. Sie fuhs ren nun ju ihrem Bater, hielten Sochzeit, und es war große Freude im gangen Königreiche.

# Die Gaben der Tiere



s war einmal ein Ronigssohn, ber befam große Luft, in die Welt hinaus ju manbern. Geine Eltern wollten es erft nicht julaffen, er ließ ihnen aber feine Ruhe, bis fte es ihm end; lich erlaubten. Er befam nun Gelb und alles, was er brauchte, reichlich mit und jog wohlgemut fort. Alls er ein gutes Stud gegangen war, fam

er fiber eine große Beide; da fah er am Bege einen gefallenen Ochfen liegen, und vier Diere fanden dabei, ein Lowe, ein Jagd; hund, ein Falfe und eine Biene. Jedes wollte was davon haben, und fte fonnten nicht einig untereinander werden. Sie famen auf ihn ju und baten, er follte ihnen teilen belfen. Da jog er feinen hirschfänger und zerlegte den Ochsen ordentlich nach der Ragerregel und teilte bann die Stude unter die vier aus. Ein jedes befam nach seiner Urt den Teil, der fich am besten für es schickte. Dann jog er weiter, und die Tiere machten fich über bas Rleisch her. Er war aber noch feine tausend Schrifte gegangen, ba fam der hund hinter ihm hergelaufen und fprach, er follte noch einmal mit ihm umkehren zu den andern. Als sie wieder hinkamen, fagten die Diere alle, fte hätten ja gang vergeffen, fich bei ihm zu bedanken, und möchten sich doch auch erkenntlich zeigen.

Erst wollte er nichts annehmen, weil er mit allem verseben sei. was er branchte; aber die Tiere fagten, was fie ihm ju geben batten, sei weder Geld noch Gut und doch besser als beides. Sie verliehen ihm nämlich die Gabe, ihre Geffalt anzunehmen, fo oft es ihm beliebte, so daß er nur zu wünschen brauchte: war ich ein Löwe, war ich ein Vogel, fo mare er es. Go folle er fich auch bann nach Belieben wieder in feine menschliche Gestalt gurud, wünschen können. Das gefiel ihm wohl, er bedankte fich für die Sabe und feste feine Reise guter Dinge fort. Wie er nun weiter in den Wald fam, fah er eine Räuberbande daherziehen, und als die ihn erblidte, sturgte fie fogleich mit geschwungenen Schwer: tern auf ihn los. Da dachte er: war ich jest ein Bogel! und for gleich war er in einen Bogel verwandelt und flog den Räubern über die Röpfe meg. Eine Weile standen sie verwundert, wo der Mensch wohl geblieben wäre; aber bald jogen sie weiter, eine andere Bente gu suchen; da sang ihnen der Bogel ein schallendes Spottlied nach. Das gefiel ihm nun fo gut, ein Bogel zu fein, daß er diese Gestalt behielt und weiterflog, bis er an ein großes Schloß fam. Da fette er fich vor dem Schloffe auf einen Linden: baum und pfiff fo icon, daß die Königstochter ans Fenfter fam und ihm zuhörte. Da pfiff er noch viel schöner, denn die Konias: tochter gefiel ihm gar ju gut. Er konnte nicht aufhören, fte ans zusehen, und fie fein Ende finden, ihm guguboren. Bulest faß er und wiegte fich auf dem außersten Zweig, der fich nach ihrem Fenster hin stredte, und die Königstochter langte nach ihm. Aber ihr Arm reichte nicht so weit, und doch gelang es ihr; benn ber Bogel hüpfte ihr auf die Finger und schlug da mit hellen Tonen fein schönstes Lied, daß ihn die Königstochter fogleich jum Munde führte und füßte. Wie er fie nun ichnabelte, mußte er fich mit Gewalt zusammennehmen, daß er nicht wünschte: Sätte ich doch meine menschliche Gestalt wieder! Die Königstochter ließ als: bald einen goldenen Rafig bauen und feste ihn da hinein, und nun hupfte er von Stengel ju Stengel und fang fo icon, baf die Königstochter ihre einzige Freude daran hatte. Als es nun Abend wurde und die Konigstochter ju Bett ging und icon alles im hause schlief, dachte er: Bar ich jest eine Biene, und

fogleich mar er auch eine Biene und schlüpfte aus dem Rafig und bin gur Ronigstochter and Bett und wünschte fich da wieder gurud in feine menfchliche Geftalt. Aber bei dem erften Ruffe, den er ihr auf den Mund drudte, fprang fie ans dem Bett und fing an fo lauf um hilfe ju fchreien, daß der gange hofftaat vor ihrem Zimmer gusammenlief und der alte König felbst bineins trat und fragte, warum fie fo larmte. Ingwischen hatte fich aber der Pring wieder in eine Biene verwandelt und faß jeht fcon wieder als Bogel ruhig im Bauer und hatte den Ropf unter den Flügel gestedt, als ob er schliese. Die Königstochter konnte fich baber wegen ihres Larmens nicht rechtfertigen, und ber Rönig schalt fie tuchtig, daß fie das gange Schlof aus dem Schlaf ftore ihrer Traume wegen. Alls fie nun alle fortwaren, dachte er: War ich nun wieder eine Biene! Da war er es auch gleich und flog ju ihr jurud. Dann nahm er feine menschliche Geftalt wieder an und flufterte ihr ju: er war ja doch das Bogelchen, fie folle feinen Larm wieder machen; er ware ja ein Konigssohn und wollte morgen ju ihrem Water gehen und um fie werben. Da ließ die Rönigstochter es gut fein. Er blieb die Racht bei ihr und am andern Morgen nahm fie ihn bei der hand und führte ihn ju ihrem Bater, wo er feine Werbung anbrachte und auch gleich mit ihr verlobt und jum Nachsolger des Königs ernannt wurde. Mit der Königstochter hatte es aber eine eigene Bewandtnis, denn der junge Erbpring wurde nun ernftlich verwarnt, nicht mit feiner jungen Frau in den Wald spazieren zu fahren. Sonft überall hin, aber im Bald würde der Wind fie hinwegführen. Darüber lachte der Pring; seine Rengierde und fein Borwig ließen ihn auch nicht eher ruben, als bis er in dem Balde war. Sie fuhren gang vergnügt unter ben grünen Baumen ber. Da fam es aber mit einem Male heran wie ein ftarfer Sturm, und eh' er sichs versah, war seine Frau von dem Wind aus dem Wa: gen gehoben und hinweggeführt.

"Wiederhaben muß ich sie," fprach er, "sie mag stecken wo sie will." Mso ließ er die Rutsche leer nach Hause fahren, verwandelte sich in einen Windhund und lies so schnell er konnte davon, in der Nichtung, in der er sie hatte verschwinden sehen. Er lief und lief,

bis ihn die Beine nicht mehr tragen wollten, und gelangte ends lich vor einen Berg. Den betrachtete er auf und ab, konnte aber in der glatten Felsenwand fein Tor und feine Tür sinden, nur einen ganz engen Niß sah er endlich zwischen dem Gestein. Da wünschte er sich wieder in die Bienengestalt und kroch so in die dunkle Felsenspalte und immer tiefer in den Berg hinein. Als er aber ganz drinnen war, nahm er die Gestalt des Falken wieder an und slog hinab bis in die unterste Welt. Die Stelle, wo er niederkam, bezeichnete er sich vorsichtig mit einem Stein, um den Weg auch wieder hinauf zu sinden, und lief dann als Windhund weiter.

Wie er ein gutes Stud gelaufen war, tam er vor ein wunders schloß, es war aber rings so wohl mit starten Loren verschlossen, daß er anfangs nicht hineinzufommen wußte; nur einen freien Eingang gab es, das Schluffelloch nämlich; durch das froch er denn auch als Biene hinein. Wer aber drinnen in dem wunderschönen Schlosse saß, das war niemand anderes als seine liebe Frau; da nahm er seine natürliche Gestalt an und ging an ihr. "Bift du's oder bift du's nicht?" fprach er. "Ich bin es," fagte fie, "aber ich bin hier in eines Riesen Gewalt, ber fommt einmal bei Sag und einmal bei Nacht, jedesmal um elf Uhr, und dann muß ich ihm den Ropf frauen bis um swolf." Es dauerte nicht gar lang, fo fam der Riefe nach hans. Der Pring aber verwandelte fich schnell wieder in die Biene und fette fich auf den Tisch unter die Brotfrumen. "Wie fommt bas Dier herein?" fprach der Riese und schlug danach, boch die Biene mar ffinfer als er. Da brummte der Riese etwas in den Bart, legte fich dann hin, mit dem Ropf in den Schof der Ronigstochter, und ließ sich den Ropf von ihr frauen bis um zwölf Uhr.

Alls er wieder fortgegangen war, gab der Erbprinz seiner Frau einen guten Rat und fprach also zu ihr: "Wenn er wiederfommt, so stelle dich, als ob du schliefest, und wenn er dich dann weckt, so erzähle ihm, du hättest einen schlimmen Traum gehabt. Fragt er dann weiter nach dem Traum, so erzähl' ihm, es sei dir im Schlase vorgesommen, als wäre er gestorben und du wüßtest nicht, wie du heraussommen solltest aus dem Schloß."

"Ei du Närrin," sprach er, "ich fann ja gar nicht sterben. Wer mich töten wollte, der müßte erst ein wildes Schwein überwinden, das alle Tage einem Bauern ein Schaf holen kommt; aus des Schweines Bauch kommt dann ein Hase gelaufen, den müßte er einholen und zerreißen, aus dem Hasen stiegt dann eine Taube, die müßte er auch einholen und in der Luft würgen, und aus der Taube siele dann ein Ei, das müßte er mir auf den Kopf werfen, und dann würde ich sterben; aber das alles bringt nies mand fertig, und von selber sterbe ich nicht."

Das merkte sich der Prinz, der als Biene zuhörte, und freute sich, daß er nun das Geheimnis herans hatte; die junge Frau mußte dem Riesen wieder eine Stunde lang den Kopf im Schoß krauen, dann ging er hinweg. Da fprach der Prinz zu ihr, ste follte nur getrost sein, er wollte nicht ruhen, die er das wilde Schwein gefunden habe; sie nahm mit vielen Tränen Abschied von ihm, und er froch dann als Biene zum Schlüsselloch hinaus, lief als Windhund bis an den Stein, den er sich zum Zeichen hingelegt hatte, slog als Falke hinauf und froch zulest wieder als Biene aus der Felsenspalte hervor.

Nun erfundigte er sich nach dem Bauern, dem alle Tage das Schaf von dem wilden Schwein geholt würde, und als er den erfragt hatte, ging er zu ihm hin und fagte, ob er feinen Schäfer brauchte, er hätte gehört, ihm würde alle Tage ein Schaf gezholt; wenn er aber hütete, solle ihm feins mehr genommen werden. Ja, sagte der Bauer, solch einen Schäfer könnte er gut gebrauchen, hätte aber bis jetzt noch feinen gefunden. Er wurde nun gleich als Schäfer angenommen und trieb am andern Morzgen seine herde auf die Trift. Der Bauer dachte: Du willst ihm doch nachgehen und sehen, wie er hütet. Alsso schlich er ihm nach und verbarg sich im Gesträuch. Um Mittag fam das Schwein

schäumend daher gelaufen und verlangte das Schaf. Da ver: wandelte der Schafer fich in einen Lowen und fagte: "Du friegst feins." Da getraute fich bas Schwein nicht an ben Lowen, aber auch der Löwe nicht an das Schwein. "Wenn ich nur zwei trodne Brotfrusten hatte," sagte das Schwein, "so wollte ich es ihm wohl weisen." - "Und wenn ich nur zwei gebratene Suhner hätte," sagte der Lowe, "so wollt ich's ihm wohl zeigen." Go standen ste fich lange gegenüber, bis das Schwein abzog. Als er nun abends nach Saufe trieb, jahlte ber Bauer die Schafe nach und sah, daß ihm feins fehlte. Um andern Morgen treibt der Schäfer wieder mit den Schafen aus, da läßt der Bauer schnell zwei Suhner braten, fledt fie in die Safche und geht ihm nach auf die Erift, wo er fich hinter einen Strauch verstedt. Um Mittag fommt das Schwein wieder schäumend herangerannt und verlangt das Schaf. Er aber hatte fich in den Löwen verwandelt und riefihm gu: "Du friegft feins." Da fagte das Schwein: "Wenn ich nur zwei Kruften troden Brot hatte, so wollt ich es bir mohl weisen." Der Lowe entgegnete: "Wenn ich nur zwei gebratene Hühner hätte, so wollt ich es dir wohl zeigen!" Da wirft ihm der Bauer die gebratenen Hihner hin, der Löwe verschlingt die Sühner und fällt fogleich den Gber an und reißt ihn in Stude. Da springt dem ein hase aus dem Bauch und läuft dem Walde gu. Bärft du jest ein Bindhund, denft er da, daß du den Safen einholtest! Da war er auch gleich ein Windhund, holte den Safen ein und gerriß ihn. Sogleich flog eine Laube heraus. Wärst du jest ein Falke, dachte er, daß du die Taube fingefi! Da mar er auch gleich ein Falte und fing die Laube und würgte fie. Der fiel ein Ei heraus, das fing er im Fluge, nahm dann wieder Menschengestalt an, stedte das Ei zu sich und trieb am Abend die herbe nach hause. Als der Bauer die herde jählte, hatte er wieder seine Schafe alle beisammen, aber der Schäfer sagte gu ihm, er follte nun einen Schafer aufchaffen, welchen er wollte, feines Dienstes bedürfe er nicht mehr.

Nun aber machte sich der Prinz wieder auf nach dem verzaubersten Berge, schon am zweiten Tage war er dort; froch als Biene hinein, siog als Falke hinab, lief als Windhund zum Schloß

und kam als Biene zu seiner Fran hinein. Der Riese lag bereits ganz krank und schwach auf seinem Bette und ächzte und winselte. Da trat der Prinz in Menschengestalt heran und wars ihm das Si auf den Kopf. Im selben Augenblick war der gräßliche Riese tot, und die Prinzessinwar nun erlöst. Alsobald fuhr sie mit ihrem Bräutigam in dem Zauberwagen nach Hause zu ihrem Bater, und hier war große Freude, als das entschwundene Paar wiederstehrte, und nun wurde die Hochzeit in aller Herrlichkeit geseiert.

### Das Gegengeschenk



in großer Herr hatte sich einmal im Walde verirrt und kam bei der Nacht an die Hütte eines armen Köhlers. Der war aber selbst über Land, und die Frau kannte den gnädigen Herrn nicht. Doch nahm sie ihn wohl auf, sagte ihm aber gleich voraus, daß es um die Bewirtung scheu aussehe, denn sie hätte nichts als Erdäpfel

und selber tein Bette: er müßte also auf dem heuschober schlassen. Weil aber der herr hungrig und müde war, schmeckten ihm die Erdäpfel wie Sidotter und auf seinem Daunenbette hatte er noch selten besser geschlasen als hier auf dem hen. Das rühmte er auch am Morgen, als er seinen heimweg antrat und der Frau zum Abschied ein Goldstück reichte. Weil aber der herr sagte, das sollte sie zum Andenken haben, hielt sie es für eine Denkmünze und bedauerte nur, daß sie kein Loch daran sah, denn so konnte sie es nicht am halse tragen. Als nun der Köhler nach hause kam, erzählte ihm die Frau von dem vornehmen Gast, der ihr die Denkmünze geschenkt hätte. Da werkte er gleich an der Besschreibung und kostbaren Gabe, daß es der Fürst des Landes geswesen war und freute sich, daß ihm seine Erdäpfel wie Sidotter geschmeckt hätten. "Es ist aber auch wahr", sagte er, "bessere Erdzäpfel müssen auf der Welt nicht wachsen als hier in dem sandis

gen Waldboden. Aber es ift doch zu viel, was der herr dir gegeben hat für eine Nacht auf bem beu und eine Schuffel Erde äpfel: ich will ihm noch ein Körbchen voll bringen, weil ste ihm so gut geschmedt haben." Sogleich machte er sich auf mit einem Simmerischen Malter und kam nach dem Schlosse und begehrte Einlaß. Die Schildwachen und die betreften Lafeien wollten ihn abweifen; er fehrte fich aber nicht daran und fagte, fte follten ihn nur melden, er begehre ja nichts, und wer bringe, sei überall willfommen. Go tam er in den Audienzfaal und fagte: "Gnabiger herr, Ihr habt neulich bei meiner Fran bas harte beulager und eine Schüffel Erdäpfel mit einem Dufaten bezahlt. Das war zu viel, wenn Ihr gleich ein großer herr seid. Darum bringe ich Euch noch ein Körbchen nach von den Erdäpfeln, die Euch wie Cidotter gefchmedt haben: lagt fte Euch wohl befom: men, und wenn Ihr wieder bei uns einfehrt, fiehen Guch noch mehr zu Diensten." Da gefiel dem Fürsten die Einfalt des Mannes, und weil er gerade bei guter kaune war, schenkte er bem Röhler einen hof mit dreißig Morgen Land.

Der arme Röhler hatte aber noch einen reichen Bruder, der neis bisch und habsüchtig war. Als der von dem Glücke hörte, das dem Röhler widerfahren war, dachte er: das konnte dir auch blüben. Ich hab ein Pferd, das dem Fürsten gefällt; es war ihm aber boch zu viel, als ich fechzig Dukaten dafür begehren ließ. Jest geh ich hin und ichent' es ihm: hat er bem hans einen hof mit breifig Morgen Land für ein Korbchen Erdapfel geschenft, fo wird mir wohl noch etwas Besseres zu teil werden. Da nahm er fein Pferd aus dem Stall und führte es vor das Fürftliche Schloß, ließ ben Knecht damit halten und fchlug fich geradewegs burch die Lakaien und Trabanten in das Audienzimmer. "Fürftliche Snaden," fagte er, "ich hore, daß Euch mein Pferd in die Augen gestochen hat; für Geld hab ich es nicht lassen wollen, aber habt die Enade und nehmt es jum Geschenk von mir an. Es fteht draußen vor dem Schloß und ift ein fo stattliches Tier, wie ihr teins in Guerem Marstall habt." Der Fürst merkte gleich, mo ber has hupfte, und dachte bei fich: Wart, Gaudieb, dich will ich bezahlen. "Ich nehme Euer Geschent an." sagte er. "wenn ich

gleich nicht weiß, was ich Euch dagegen geben foll. Aber wartet, da ist ein Körbchen Erdäpfel, die wie Eidotter schmecken. Sie kosten mich einen Hos mit dreißig Morgen Land; damit ist Euer Pferdreichlich bezahlt, ich konnte es ja für sechzig Dukaten haben." Danit reichte er dem Halfen das Körbchen mit Erdäpfeln und entließ ihn in Gnaden. Sein Pferd aber ward in den Fürstlichen Marstall geführt.

## Die Teufelsbundner



s waren einmal ein Schuster, ein Schneider und ein Seesahrer, die kamen in große Not. Da machten sie mit dem Teusel einen Bund, daß er alle ihre Wünsche erfüllen solle, und verschrieben ihm dafür ihre Seelen; wenn er aber nicht alles zuwege brächte, was sie wünschten, dann sollte er ihnen ihre Unterschrift wie;

bergeben und ihre Seelen nicht haben. Sie wünschten fich nun Geld die Sulle und Rulle, aut Effen und Trinfen und was ihnen fonft in den Sinn tam. Als aber ihre Zeit bald um war, bachten fte fich jeder noch einen Wunsch aus, den der Bofe nicht erfüllen fonnte, und meinten, ben Teufel um ihre Seelen zu betrügen. So verlangte der Schneider, der Teufel solle ihm die Abschnitte von all dem Zeuge, welches er in früherer Beit verarbeitet hatte, arof und flein, jedes Fledchen, bas in die Solle gefallen war, in ein Stud jufammennaben, und babei durfte doch feine Naht zu sehen sein. Damit war der Teufel aber bald fertig und drehte bem Schneider den hals um. Der Schuster verlangte, all ber Abfall von dem Leder, das er unter den handen gehabt hatte, folle wieder zu einer Saut werden. Der Seemann aber stellte dem Teufel die Aufgabe, ein Ankertau aus haffsand zu machen. Der Teufel hat fich auch darangemacht, aber damit ift er nicht zustande gefommen, und fo hat der Seefahrer Seele und Leben behalten.

227

15\*

🌊 in Schneider faß einmal im Wirtshause hinter seinem Glase. a da fam ein Jäger dazu und zechte mit ihm, das war aber der Teufel, und zulett verschrieb ihm auch der Schneider seine Seele. Er lebte nun in Saus und Braus, denn der Teufel mußte ihm jeden Wunsch erfüllen, das hatten sie ausgemacht, und jedesmal sofort erscheinen, wenn ihn der Schneider rief. Alls die Reit um war und der Teufel nun bald fommen mußte, um die Seele, die ihm verfallen war zu holen, fand der Schneider trauria an einem Weiber und fab, wie gerade eine Menge Frofde vor ihm ins Waffer sprangen. Da tam ihm ein auter Gedante. Der Teufel war icon da und lauerte nur auf den Glodenfchlag, um ihn gu paden, da sprach der Schneider zu ihm: "Eine halbe Stunde haft du mir noch zu dienen; fang alle Frosche in dem Teich und setze sie auf den frummen Weidenstamm da!" Sofort ffürste fich der Teufel wie ein dressierter Pudel in den Teich, tauchte gleich wie: ber auf, in jeder Faust ein paar Frosche, fette fie auf den Weiden: stamm und fuhr wieder hinab, nach andern; aber unterdessen sprangen die ersten wieder herunter. Immer schneller sprang der Teufel hinein und heraus, immer rascher fing er die Frosche, aber anch die sprangen immer fchneller. Zulett rafte der Teufel, und der Weiher zischte und dampfte, als wenn er ins Rochen fame. Aber er friegte sie nicht alle, die Stunde schlug, der Bose mar die Schneiderseele quitt und fuhr ohne sie durch den Weiber gur Hölle binab.

#### III

a ist einmal ein lustiger Zimmermanngewesen, der hat auch so einen Bund mit dem Teusel gemacht und ist dann gleich ins Wirtshaus gegangen und hat alle Tage herrlich und in Freus den gelebt, gegessen und getrunken, wie er nur Lust hatte. Als nun die Frist verstrichen und der Teusel ihn holen will, sitt er wieder im Wirtshaus, ganz lustig und guter Dinge, machte gar keine Anstalten zur Abfahrt. Da sagt der Teusel: "Beeil' dich, deine Zeit ist um!" Der Geselle aber erwiderte, er hätte schon noch Zeit, seine Stunde war noch nicht da, geht noch ein paar Mal im

Zimmer auf und ab, dann läßt er auf einmal einen gewaltigen Wind fahren und spricht zum Teufel "Den hal wedder un fla'r en Knuppen (Knoten) in!" Das hat aber der Teufel nicht gestonnt und hat ihn bis heute noch nicht, so sehr er sich auch absmüht; denn der Wirbelwind, das ist der Teufel, der hinter dem "Zimmermanns Stig" herfährt, drum neunt man ihn schlecht; hin nur "Timmermanns Stig."

#### Der Karfunkelstein



s war einmal eine Königstochter, die hatte heimlich eines Grafen Sohn lieb und wollte nur ihn und feinen andern zum Semahl haben. Als aber ihre Eltern es erfuhren, wurden sie sehr zornig darüber, denn sie sollte nur einen Wann aus königlichem Sexblüte freien. Daverabredeten die Prinzessinund der junge Graf, daß sie mit

einander entfliehen wollten; er belud drei Roffe mit Geld und Sachen für die Reife und fie eine mit ihren Roftbarfeiten, und so gogen fie heimlich fort. Sie ritten durch einen großen Bald, gegen Mittag aber wurde die Pringessin mude, da machten fie Salt unter einer Giche und fie legte ihren Ropf in den Schof bes Liebsten und schlief ein. Und wie er fie in ihrem Schlummer betrachtete und fich freute an ihrer Schönheit, da fah er an ihrem halfe ein Sadden an einer Schnur hangen und als er es öffnete, fand er darin einen Rarfuntelstein, der gefiel ihm fo gut, daß er leise die Schnur lofte und ihn lange betrachtete. Er hatte ihn aber auch gern einmal in der Sonne fpielen sehen, darum legte er ihn neben fich ins Gras, bob fanft der Pringeffin haupt von seinem Schof und legte es auf ein Kiffen von Laub und Moos, das er eilig gurecht machte. Als er aber wieder nach feinem Steine langen wollte, hatte ein Rabe ihn genommen und spielte damit. Er sprang dem Raben nach, da flog der auf und setzte fich weit

weg auf einen Baum. Der Graf verfolgte ihn und warf mit Steinen nach ihm, da flog der Rabe von Aft ju Aft und von Baum ju Baum, bis er julest im Gebuich verschwand, Betrübt fuchte der Graf den Rudweg auf, aber er fand ihn nicht und ver: irrie sich immer tiefer in den Wald hincin und wurde immer troffloser. Da fam ein feiner herr bes Weges daber, ben frug er nach dem Baume, worunter er seine liebe Braut im Schlafe hatte liegen laffen. Der herr wußte ihm aber feinen Rat und fprach: "Solche Baume gibt's taufend im Balbe, den findeft du nicht wieder. Geh mit mir, und du follft es nicht folecht haben." Da folgte er dem herrn ju einem ichonen weißen Waldhaufe, darin faßen elf handwerksburschen an einem reichgebeckten Tifche und ließen fich's wohl fein. Der herr fprach: "Run iff eure Bahl voll, jest feid ihr gwolf. Ihr bleibt nun Jahr und Tag bier und follt alles vollanf haben, aber am Ende des Jahres müßt ihr mir drei Ratfel lofen. Wer das fann, befommt einen Gelde beutel, der nie leer wird, wer es aber nicht fann, der muß fterben."Da jubelten die elf und ließen den herrn hochleben und lebe ten nun fo in Sans und Braus bas gange Jahr hindurch. Oft riefen fie dem Grafen, er folle Teil an ihrer Lufibarteit nehmen, aber der war flill und in fich gefehrt, ag und tranf wenig, sprach noch weniger, aber dachte ohne Unterlaß an feine arme Braut. Die hatte seitdem auch feine frohe Stunde mehr gehabt. Als fie erwachte und ihren Liebsten nicht fand, rief fle ibn lange und natürlich vergebens. Da fühlte fle plotflich, daß ihr das Sachen am halse fehlte. Uch, follte er mir den Stein geraubt haben und damit ent flohen sein? dachte sie, und was fonnte fle auch anders benfen? Der Gedanke betrübte fie auch gar gu fehr und ware fie nicht so fromm gewesen, fie hatte fich den bittern Tod angetan. Nun aber gab fie ihr trauriges Schickfal in des himmels hand und jog weiter im Walde gar mühsame Wege, bis fle endlich berausfand. Sie reiste noch manchen Tag und jog die Rreug und die Quer und fragte überall nach ihrem Bräutigam, aber nir: gends fand fie eine Spur. Rach haufe gu ihren Eltern wollte fie nicht wieder gurud, fo baute fie von den Schäten, die fie auf ben Roffen mit fich führte, eine herberge, daran ließ fie ein

Schild aufhängen, auf dem geschrieben stand, jeder Kranke, der des Weges käme, solle hier umsonst gepflegt werden. Sie dachte dabei an ihren Liebsten; wer weiß, was ihn von ihr fortgerissen hatte, und wie es ihm jeht erging; vielleicht war er auch frank und bilstos.

Unterbeffen war das Jahr in dem Baldhause fast verstrichen, und die elf Burschen dachten nicht einmal an die drei Rätsel; besto mehr dachte ber iunge Graf daran und sann und sann, aber wie fonnte er das herausfinden! Eines Abends lich es ihm feine Rube, er ging beimlich in den Bald hinaus und legte fich rats und trofflos unter eine Eiche. Als er eine Weile dagelegen hatte und es fchon gang dunkel geworden war, da flogen brei Raben heran und ließen fich in dem Baume nieder. Gleich das nach horte er eine Stimme, das fonnte feine andere ale die feines herrn fein; er hielt fich gang fill und lauschte. "Morgen schlache ten wir!" rief diefelbe Stimme, "elf fette handwerfeburichen und einen mageren Grafen." - "Bift du auch ficher, daß fle bir verfallen find?" frachtte der zweite. "Morgen muffen fie drei Ratfel lofen, und fle wiffen nicht eins davon", fprach der erfte. "Was für Ratfel denn?" fragte der dritte. Da fprach der erfte: "Das eine Rätfel ift, wovon das haus gebant ift; das andere, woher fle das Effen gehabt haben; und das drifte, warum es in dem Sause nie Racht wird." "Saha," lachte der dritte Rabe, "bas friegen die nie beraus; aber ich weiß es: Das haus ift aus Armefünderfnochen gebaut, das Effen fommt von des Ronigs Tafel" - "und das taghelle Licht im Saufe," frachte der zweite dazwischen, "das fommt von dem Karfunkelstein, den du als Rabe dem armen Grafen im Walde geftohlen haft und der nun an der Decke hängt." Da lachten sie alle drei, hoben die Flügel und flogen weg. Der junge Graf aber legte fich jum erften Male feit einem gangen Jahr ruhig schlafen.

Am andern Morgen tafelten und spielten die elf Burschen wieder, da kam der herr durch den Wald daher und rief schon von weitem: "Aun, ihr Burschen, stellt ench in Reih und Glied, jest müßt ihr die Rätsel lösen." Die Elf folgten guten Mutes, der Prinz stellte sich ans Ende. Der herr frug: "Woraus ist das

Saus gebaut?" "Ei, von Badftein," fagte ber erfte, "von Bruchs ffein" der zweite, "von Lehnt und holz" der dritte und fo weiter, bis es an den Grafen fam, ber fprach: "Bon Armefünder: fnochen." "Du haft's geraten", fagte ber berr. "Jest fagt mir weiter, woher fam euer Effen?" "And der Garfuche", ichrieen alle elf, aber der Graf fagte: "Bon des Königs Tafel." "Du haft's geraten", fagte der herr. "Run fagt mir jum Dritten. warum war ener Saus bei der Racht fo bell wie bei Tage?" "Von einer Lampe", schrien die Elf gugleich, aber ber Graf fprach: "Bon dem Rarfunkelstein, ben du mir als Rabe gestoblen haft, und der an der Dede hangt." "On haft's geraten, und bier ift dein Geldbeutel, der nie leer wird", fprach der herr und gab ihm den Beutel, den Elfen aber ichlug er die Ropfe ab. Unter: beffen ging der Graf in das Saus und nahm den Karfunkelstein wieder, dann manderte er seines Weges weiter im Balbe fort. bis er wieder unter Menschen fant. Aber er jog gang andere Wege als feine Braut, und wo er auch hinkam, nirgends wußte man ihm etwas von der Jungfrau mit den vier Roffen zu fagen. Er jog von Land zu Land und ließ nicht ab, zu suchen, aber seine hoffmung, fie wieder gu finden, ichwand immer mehr. Jahre vergingen darüber, er bestand manches Abentener und verfiel gulett in eine Rrantheit. Wie er fo matt und elend feine Strafe jog und fich kaum noch im Sattel halten konnte und der Albend schon heran tam, las er das Schild, worauf gefchrieben fand. bier wurden Krante umsonft verpfiegt. Wenn fte bier bie andern um Gottes willen aufnehmen, wirst du wohl erft recht gut auf: gehoben fein, da du ihnen aus deinem Geldfadel gehörig beis steuern fannst, dachte er. hielt an und ging hinein und wurde. als er sein Unliegen vorbrachte, gleich vor die Pringeffin geführt. Sie erkannten aber einander nicht, die Jahre, die dazwischen lagen, hatten fle so verandert. Er wurde in eine Rammer aes bracht und mit allem verforgt; "Licht brauch' ich nicht", fagte er, als sie ihm eins hinstellen wollten. Und wie er allein war, holte er den Karfunkelstein bervor und dachte an feine Pringeffin. Da fah eine Magd vom hofe den taghellen Schein, lief bin und fagte es ihrer herrin. Die trat beraus, fah es und ging hinauf

zu ihrem Gaft, und als fte den Karfunkel auf dem Tische fah, blieb fie erstaunt an der Tür fteben, und es dauerte eine Beile, bis fle ben Rremden fragte, wie er zu bem Stein gefommen war. Wie fte aber mit einander redeten und ber Karfunkel fo bell ihnen ins Geficht leuchtete, da erkannten fie fich und fielen einander um den hals und lachten und weinten vor Geligkeit. Da war er por Freude schon halb gefund und das übrige tat ihre Pflege, fo baß fie in furger Zeit fich miteinander aufmachen und in bie heimat zu den Eltern der Prinzessin reisten. Die waren voller Freude, als fie ihr Rind wiederhatten, und als fie hörten, wie der Grafensohn ihrer Tochter die Treue gehalten, und was er um fle gelitten hatte, willigten fie mit Freuden ein, daß er ihr Schwiegersohn und Nachfolger wurde.

### Der dumme Hans



8 war einmal ein armes Bauerns weib, das war eine Witfrau, die hatte einen einzigen Gobn, ber hat hans geheißen und war halt bligdumin. Es war zur Sommerszeit, da sagte Feine Mutter: "Ich will dich in die Stadt schicken" und gab ihm ein großes Hafen (Lopf) voll Honig zum Berkaufen mit. "Mußt halt nicht

suviel reden laffen," fagte fie dabei ju ihm; fie meinte, nicht gu viel handeln laffen.

Best fommt er in die Stadt und ichreit: "Rauft mir den Sonig ab!" Da fagen die Leute: "Was foftet er denn?" - Da fagt er: "Ach, ihr habt mir ichon zu viel geredet." - "No, fragen wird man doch wohl dürfen, mas er kofter," fagen die Leute. "Rein, fagt er, jest habt ihr ichon gar ju viel geredet," padt auf und geht jur Stadt binaus. Draugen ichwarmten und summten die Befpen und Fliegen um ihn und wollten leden. "Rauft mir meinen honig ab," fprach er. Ja, reden konnten die nicht, und

da nimmt er seinen Honig und schüttet ihn auf die Erde, weil sie nichts geredet haben. "In acht Tagen müßt ihr ihn mir bes gahlen," sagt er.

Dann ging er nach haus zur Mutter und sagte: "Den honig hab' ich gut verkauft; in acht Tagen frieg' ich's Gelb."

Da sagte die Mutter "bans, wir haben noch brei Sauschinken. bie fannst du auch in die Stadt tragen und verlaufen. Lag halt nicht zu viel reden." Er fommt in die Stadt, da fragen ihn die Leute, was die drei Schinken fosten. "Ach, ihr habt mir fcon zuviel geredet." - "Du dalketer Mensch," fagen fte, "fragen muß man doch, was die Sach' fost'." "Jest habt ihr mir fcon gar ju viel geredet," fagt' er und geht wieder jur Stadt hinaus. Da laufen ihm feche Jagdhunde nach, die fcreien "Saun, haun, baun!" und bellen. "Rauft mir meine drei Sauschinken ab! -Ich sehe, ihr redet doch wenigstens nichts," sagte er und wirft fte ihnen hin; die machen fich gleich darüber her. "In acht Tagen mußt ihr fte mir bezahlen," fagt er. Und bald ift er wieder gu haus. "Mutter, die drei Sauschinken hab' ich gut verkauft. In acht Tagen frieg ichs Geld." Da gibt fie ihm dreißig Ellen Leinwand und spricht: "Hans, verkauf halt die auch. Mußt halt wies ber nicht zu viel reden laffen." Wie er in die Stadt fommt, schreit er: "Rauft mir meine Leinwand ab!" Die Leute schauen die Leinwand an und fragen, was fie toftet. "Ihr habt mir schon zwiel geredet," sagt er. "Ja, fragen muß man boch, was es fost." - "Jest habt ihr mir schon gar zu viel geredet." Draus Ben por der Stadt fommt er zu einer fleinen Kapelle. Da steht ber Johannes dein von Stein. "Rauf' mit meine Leinwand ab," faat hans. Ja, reden fann der nicht, und so hat hans ihm die Leinwand hineingeworfen und gesagt "In acht Tagen hol' ich mir's Geld." Und ift bann nach haus gegangen. "Mutter, die Leinwand hab' ich recht gut verkauft. In acht Tagen frieg' ich's Gelb."

Mach ein paar Tagen pact er wieder auf und geht in die Stadt. Wegen dem Honiggeld nimmt er sich einen festen Kuüppel mit. Wie er an den Fleck kommt, haben die Bienen und Fliegen noch da geleckt, ein bissel was ist noch dagewesen. Da sagt er: "Ich will

jest mein Geld haben." Er friegt aber feins von ihnen. "Jest mach' ich furgen Prozeß und geh zum Stadfrichter euch vers flagen." Er fommt jum Stadtrichter, ber fragt: "Was willft benn bu?" - "Meinen Sonig hab' ich den Fliegen und Wespen verkauft," sagt er, "und jest wollen fte mich nicht bezahlen." Da fängt der Stadtrichter an ju lachen und hat ichon gesehen, bas iff ein gang Dummer. "Ich fann dir nichts andere fagen, als wo du eine Fliege stehst, da schlag ste tot," antwortete er. Da fliegt bem Stadtrichter eine Fliege auf die Nafe. Er hant aber gleich auf die Fliege, der hans, auf die Rafe. "Ui Jefas, meine Rafe, "fcbreit ber Stadtrichter. Da fagt ber hand: "Ich hab' auf die Fliege ges hauen und nicht auf die Rafe." Mun denft der Stadtrichter: der fonnt mir noch die Leute totschlagen, wenn er eine Fliege an ihnen fiben fieht. Und wer hat's ihm erlaubt? Der Stadtrichter, heißtes dann -. Und fo fragter ihn: "Was toftet denn der hos nig?" Da fagt ber hand: "Dreihundert Gulden". Der Stadts richter schreibt ibm gleich einen Zettel und schickt ihn damit zur Raffe; dort friegt er fein Geld und gieht vergnügt damit heim. "Mutter, da hab' ich das Honiggeld," fagt er ."Run," fagt fie, "fchau nur, daß bu's für die Sauschinken auch morgen triegst." Den andern Tag fommt er denn auch wieder zu den hunden. Die fcreien ihn an: "haun, haun, haun!", weil fie ihn fcon ges fannt haben. Er aber fagt: "Nicht haun, haun! mein Geld will ich jest haben", aber fte bezahlen nicht, und er fahrt gleich mit feinem Prügel swifthen fte. Da tommt ein Graf daher und fragt ibn, mas er da macht. "Die hunde haben mir meine drei Saus schinken gefressen," sagt hans, "und wenn fle's mir jest nicht gleich bezahlen, schlag' ich sie alle sechse tot!" Da fragt ihn der Graf, mas denn seine drei Sauschinken toften. "hundert Guls den," fagt hans. Der Graf greift in die Tasche und jahlt ihm die bundert Gulden, weil's feine hunde gewesen find. Und hans geht heim zu feiner Mutter und fpricht: "Mutter, da hab ich huns dert Gulden für die drei Saufchinken." "Run schau nur," fagt fte, "daß du morgen bein Leinwandgeld auch friegft."

Den andern Tag geht er zu der Kapelle und sagt: "Du, mein Geld will ich haben!" Ja, der hat nichts geantwortet, die Lein;

wand war aber auch nicht mehr da. Der Hans sagt noch einmal: "Na, wirst mich nicht bezählen?" nimmt seinen Prügel und haut dem Johannes drei über, daß er mitten entzwei bricht. Und da war in der Mitte, wo er durchgebrochen ist, ein Opsersstod drin, da war schon lange geopsert. "Aha," sagt der Hans, "jeht kannst du zahlen, wo du deine Schläge hast," steckt das ganze Geld ein und geht heim. "So," spricht er, "Mutter, da ist das Geld für die Leinwand." "Gott lob," sagt die Mutter, "Hans, jeht weiß ich doch, daß du was zu leben hast, wenn ich sterbe." Und hat das Geld alles in die Spartasse für ihn gestragen, und das Jahr drauf ist sie gestorben. Und der Hans hat das kleine Haus bekommen und sechshundert Gulden bar und hat allein sortgewirtschasset bis an seinen Tod.

## Der Pfiffigste



in Raufmann hatte einen Sohn, der war sehr verzogen und gewohnt, im; mer zu tun, was er wollte. Als er sünsundzwanzig Jahr alt war, schickte sein Vater ihn nach London, um dort die Kaufmannschaft noch besser zu ter; nen, denn dort gibt es viele und schwerreiche Kaufleute. In London ging der junge herr eines abends

über die Straße, da begegnete ihm ein Mädchen, das war gut gefleidet und trug ein Bündel Holz; sie war aber so schön, daß ihr Gesicht ordentlich leuchtete und er sich gründlich in sie verz gudte. Er solgte ihr durch viele Straßen bis in ein enges sinsteres Gäßchen, da trat sie in fleines düsteres Haus. Er lauschte am Fenster und sah, wie sie ihr Bündel neben den Herd hinlegte, ihrer tranken Mutter, die auf elnem schlechten Strohsad in der Ede lag, Arznei gab und das Feuer schürte, daß die Flamme hoch ausschlug. Als die rote Helle ihr Gesicht beleuchtete, da dünkte es ihm noch viel schöner, er trat in das Haus, sagte ihr, wie er

ste so über die Waßen lieb habe, und bat ste um ihre Hand. Da er Ihr nun auch gar sehr gestel und ste wohl merkte, daß es ihm Ernst sei, sprach sie: "Ich will dir gerne solgen und dir treu sein ewiglich, wenn ich nur meine Mutter nicht verlassen muß." "Was dein ist, das ist mein," sprach der junge Kausmann, "deine Mutter ist meine Mutter, und ste soll es gut haben ihr Lebtag." Am andern Tage schrieb er seinem Vater alles, wie es sich zus getragen hatte, und der alte Kausmann mußte wohl einwilligen, obgleich er es nicht allzu gerne tat, deun er hatte schon ein reiches Mädchen für seinen Sohn in Aussicht. Die Hochzeit wurde seierlich gehalten, dann sing der Kausmannssohn ein Sesschäft für sich an und machte so guten Handel, daß er in kurzer Zeit steinreich wurde.

Die andern Kausleute, welche nur ums Geld geheiratet und sast alle häßliche Frauen hatten, beneideten ihn aber um seine schöne Frau und konnten gar nicht sehen, daß er so glücklich mit ihr war. Eines abends sagte einer von ihnen, ein recht schlechter Mensch, der zu allem sähig war, in einer Gesellschaft, wo die Kansteute zusammenkamen: "Glaubst du wohl, du hättest deine Frau allein, und sie sei dir getren?" "Ja, das glaube ich sicher und fest," erwiderte er. "Ich wette mein Vermögen gegen das deine," sprach der andere, "sie bleibt dir nicht treu, wenn du nur vier Lage auf Reisen gehst." "Die Wette gilt," rief der junge Kausmann lachend, denn er kannte seine Frau, "ich gehe gleich morgen auf Reise und bleibe selbst acht Lage aus."

Als er seiner jungen Frau zu hause von der Wette erzählte, lachte sie herzlich mit ihm und sprach: "Dem scheint sein Versmögen leicht feil. Gehe du nur ruhig auf Reise, du hast die Wette schon gewonnen."

Es war in der Stadt eine Wagd, welche früher bei dem jungen Raufmann gedient hatte und der Frau sehr lieb geworden war; nun diente ste anderswo. Der salsche Kaufmann ging zu ihr und bot ihr tausend Gulden, wenn ste die junge Frau bewege, ihre Reiderkiste in Verwahr zu nehmen und eine Nacht in ihrem Schlafzimmer stehen zu lassen. Die Wagd willigte ein, denn sie sah nichts Schlimmes darin und die tausend Gulden stachen ihr

all ihre Ersparnisse in ihrer Riste, wolle jest ihren Dienst vers lassen und wiffe nicht wohin mit der Riste; ob sie die nicht auf nur eine Nacht in ihr Schlafzimmer ftellen tonne. Die arglofe Frau war es gern gufrieden und fprach: "Bringe fie nur am Abend, ich felle fie neben mein Bett, ba fann niemand bran." Als die Maad dies dem falschen Raufmann hinterbrachte, sprach biefer: "Ich gebe dir jest noch einmal tanfend Gulden, wenn bu mich in die Riffe friechen läßt und fte am andern Morgen frühe wieder abholft." "Gott bewahre mich," rief die Maad. "bas. tue ich nicht, um feinen Breis." Da legte er ihr ein Gadchen mit fünfhundert Gulben auf den Lisch. Sie fagte: "Ja, wenn ich wüßte, daß nichts Arges babei ware, bann ware bas was anderes, aber wer weiß, was ihr im Ginne habt." Jett legte er noch fünf: hundert Gulden dazu und fagte: "Ich verspreche dir heilig, ich rühre die Frau mit keinem Finger an," und dann klimperte er mit Geld in ber Lasche, als ob er noch mehr geben wolle, wenn fle nicht einwillige. Der Bofe hatte aber ihr herz bereits gang ums ftrickt und fie fagte: "Wenn Ihr mir bas versprecht, dann bin ich es zufrieden, aber wer weiß, ob ihr es auch haltet." "Ich halte es so wahr wie ich lebe," sprach der falsche Raufmann und leate noch eine handvoll Gelb zu ben zwei Gaden. "Dann tommt biefen Abend gegen Dunkel und wir machen alles in Ordnung." Und so geschah es auch. Abends brachte die Magd die Kiste, und die junge Frau stellte sie dicht neben ihr Bett, damit ja kein Dieb baran gehn konne. Während fle eine Weile hingusging, ichnitt ber falsche Raufmann mit seinem Deffer ein Loch in die Rifte, wos burch er alles sehen konnte, was im Zimmer vorging. Daburch fab er, daß die Frau oben am Urm ein fleines Muttermal hatte, und daß ihre kleine Bebe ichief mar. Als fie aber ichlief, flieg er vorsichtig aus der Riffe, nahm einen ihrer Ringe vom Lifche und verbarg fich wieder in der Kiffe, ohne daß die Frau etwas davon bemerkt hatte. Um folgenden Morgen kam die Magd und holte ben Raften wieder ab, und ber falsche Mensch trimphierte recht, daß ihm der Streich fo mohl gelungen fei und er des Raufmanns ganges Bermogen gewonnen babe.

fehr in die Augen. Sie ging ju der Fran und fprach, fle habe

Nach acht Tagen kehrte der Kaufmann zurück und kaum war das ruchbar, als auch bereits eine Einladung des Vösewichts an ihn erging, abends mit den andern Kaufleuten zu ihm zu kommen. Er ging vergnügt hin, denn er wußte, daß seine Frau ihm treu war und freute sich schon im voraus, den andern recht beschämt zu fehn.

Als er aber in das Zimmer trat, empfingen die andern ihn mit höhnischen Sesichtern, sein Widerpart kam ihm entgegen und sprach: "Es tut mir leid, aber ich bin Herr in deinem Hause und morgen früh mußt du schon hinaus mit deiner Frau." "Du bist wohl wahnsinnig?" rief der Kausmann, "dein Vermögen gehörte mein von Rechts wegen, aber ich will es nicht, du magst es behalten." Da lachten alle laut auf und riefen: "Hat deine Frau kein Muttermal oben am Arm, und ist ihre kleine Zehe nicht schief?" Und der falsche Kerl frug: "Und kennst du den Ring nicht? Sieh, den hat sie mir geschenkt. Das hast du von deiner schönen Frau." Da lachten alle ihn boshaft aus und riesen: "Jest kannst du deine schöne Frau für Geld sehn lassen. Wie froh sind wir, daß wir häßliche Frauen haben!" und solcher Dinge nieht.

Dem Kaufmann aber war es, als musse himmel und Erde über ihm zusammenbrechen. Wie er aus dem Zimmer kam, wußte er selber nicht; er meinte, alle bösen Geister der hölle seien hinter ihm her, und stürzte wie wahnstnnig in sein haus. Dort übers häuste er seine arme Frau mit Vorwürsen und Schimpswörtern, ohne daß sie ahnte, woher sie das verdiente, schlug sie, daß sie für tot daliegen blieb und eilte fort nach Dänemark, da nahm er als gemeiner Soldat Dienst an.

Als die arme Frau wieder zu sich kam, wußte sie in ihrer Verslassenheit zuerst nicht, was ansangen; sie hatte keinen Menschen auf der Welt, der ihr einen Nat gegeben hätte. Endlich entschloß sie sich kurz und gut, ihrem Manne nachzusorschen und nicht zu ruhen, dis sie ihn wiedergefunden habe. Sie packte so viel Geld zusammen, als sie noch vorrärig fand, legte das Kleid hinzu, das sie an dem Lage getragen, zog statt dessen Männerkleider an und verließ das Haus und die Stadt noch in derselben Nacht.

So jog fie lange unerkannt umber durch alle Raiserreiche und Königreiche, aber fie fand ihren Mann nicht und fand ihn nicht. Best mar nur noch bas Konigreich Danemart übrig, babin mandte fie fich und ließ fich als Argt bei ben Soldaten anftellen, benn fie batte auf ihren Reisen immer in Büchern gelefen, die von der Arzneifunst handelten, und kannte genau alle Kräuter und Steine und welche Rrafte fie haben. Benige Beit nachher murde der General der Danen frank, alle Argte gaben ihn verloren, da fam fle und verschrieb ihm ein Tranflein, das machte ihn Augenblick gefund, so daß er noch am felben Tag tommandies ren fonnte. Der General fommandierte aber vor allem, daß fie von jest an Oberregimentsargt fei, denn die andern Argte feien gegen fe feine faule Bohne wert; jugleich besahl er, daß alle Soldaten por ihr prafentieren mußten, ritt alsdaun vor die Front und führte fein Rommando: rechtsnm, linksum, marich!, als ob ihm sein Lebenlang nichts gefehlt hatte.

Der neue Oberregimentsarzt, d. h. die Frau des Kausmanns, sagte nun zum General, es sei nötig, daß die ganze Armee unterssicht würde und jeder einzelne Soldat müßte jest vor ihm ersscheinen, denn so lang er Regimentsarzt bleibe, dürste keiner in der Armee krank werden. Daß der General damit einverstanden war, könnt ihr wohl denken. Daß tat die Frau aber, weil sie sehn wollte, ob ihr Mann nicht unter den Soldaten wäre. Sie ließ große Ressel voll ihrer Arznei brauen, und als die Soldaten kamen, einer nach dem andern, gab sie jedem, der einen Fehler oder eine Krankheit hatte, ein Fläschen ihrer Arznei, ließes ihn leeren, und im selben Augenblick sprangen die Burschen weg, gesund und stott, wie die Fische im Wasser.

Endlich kam auch der Kaufmann, aber wie sah er aus! Es war saft nichts mehr an ihm wie Haut und Knochen. Ach Gott, wie schlug der armen Frau da das Herz im Leibe! Sie meinte vor lauter Jammer in den Boden zu versinken, und vor lauter Liebe und Freude wäre sie ihm doch zugleich fast um den Hals gefallen. Das war ein harter Stand sür sie, aber sie bezwang sich doch, strich sich ihren falschen Schnauzbart ein paarmal, drückte ihren Federhut tiefer ins Gesicht und srug so barsch sie nur

konnte, denn dahinter verbarg ste all das Leid und alle die Freude ihres Herzens: "Was sehlt dir denn, du?" "Lieber Herr Oberregimentsarzt," sprach der Rausmann, "was mir fehlt, davon könnt ihr mich nicht heilen; ich din am Herzen krank." "Ei was, dummes Geschwäß," sprach sie wieder recht barsch, und sie konnte sich der Tränen kanm erwehren, "ich kann alles heilen. Und damit ich dich um so besser in die Kur nehmen kann, bleibst du als Bursch und Bedienter bei mir, obschon du ein rechter Schuntzgockel zu sein scheinst; aber das will ich dir schon absgewöhnen."

So hatte sie nun ihren Mann wieder, aber es fehlte ihr noch eins, sie mußte ihn noch von ihrer Unschuld und von der Grundlosse feit seines Verdachtes überzeugen. Nachdem sie das ganze Resgiment und danach auch die ganze Armee des Königs von Dänes mark gesund gemacht hatte, bat sie den General um drei Monat Urlaub, und das wurde ihr gern bewilligt, denn sie sah plöglich ganz blaß aus und magerte immer mehr ab vor innerm Herzes leid und Anfregung. Sogleich hieß sie den Burschen, d. h. ihren Mann, die Kosser packen, einen ausgenommen, den er nie besrühren durste, denn darin, sagte sie, wären ihre gefährlichsten Gifte, und wer ihn ausmachte, wäre des Todes. Es lag aber ihr Kleid darin, welches sie getragen hatte, als ihr Mann sie so uns barmherzig geschlagen.

Als nun der Wagen angespannt war und sie fortsahren sollte, frug der Kutscher, wohin der Weg gehe. "Fahre nach London," rief ste, "da will ich eine Zeitlang bleiben." Ach du lieber Gott und Herr, was soll das werden! dachte der Bediente.

In London mietete sie gleich die besten Jimmer im Hause des falschen Kausmanns, welches früher ihr eigen gewesen war. Gesgen mich hat sich alles verschworen, dachte der Bediente, und wenn der liebe Gott mich nicht stärft, dann unterliege ich. Dann ging er in die Kirche und betete zum erstenmal seit dem schrecks lichen Lag, wo er aus London gestoben, wieder recht aus Herstensgrund, und da kam ein großer Friede über ihn, und er sprach zu sich selbst: wer weiß, was Gott mit mir vor hat, und wodurch ich meine Leiden verdient habe; wenn ich nur nicht erkannt

werde, bann bin ich gern gufrieden. Mit dem Ertennen hatte es aber feine Rot, benn er mar zu fehr verandert, und zudem dachte fein Mensch mehr an ibn.

Nett hielt der Regimentsargt jeden Abend große Lafel und der falsche Raufmann wurde immer dazu eingeladen; so oft er aber tam, drudte fich ber Beblente in die Eden und hielt fich fo viel als möglich im Dunkel. So wurde der Arst immer vertrauter mit dem bofen Menschen und zulett faaten fie aar "bu" zueins ander.

Eines Abende ließ der Regimentsargt von den allerstärtsten Beinen auftischen, denn beut, fagte er, ware fein Geburtstag. Als nun die Gaffe recht luftig waren, fprad er: "Jest foll mir jeder jum Ungebinde bas pfilfigste Studlein ergablen, bas er in feinem Leben ansgeführt bat."

"Ja, bas gilt," rief der falfche Raufmann, "und ich fange au, benn ich wette hundert gegen eine, daß ich das pfiffigsie Stud von euch allen ausgeführt habe." "Das glaube ich nicht," fprach ber Regimentsarzt, "und ich wette mein Vermögen gegen bas beine, daß ich ein noch viel pfiffigeres im Sad habe." "Ich halte dich beim Wort," fdrie der falfche Mensch und schlug ein, und er glaubte ichon, des reichen Dottors Taler in feine Gelde tiffen versammeln zu tonnen. Jest fing er an zu ergablen, wie er vor Jahren den Laufmann so lissig betrogen und feine Wette mit ihm gewonnen habe. Ei, wie da der Bediente die Ohren fpitte, und wie gern mare er dem falfchen Rerl ju Leibe gegangen, aber ehe er das konnte, befahl fein herr ihm, die vers schlossene Rifie schnell ins Schlafzimmer zu tragen und im Mes bentammerchen ju warten, bis er ihn riefe.

"Das war ein fehr pfiffiger Streich," fprach bann ber Regis mentsargt, "aber meiner ist noch pfiffiger. Ich muß aber, ehe ich ibn ergable, etwas in meinem Schlafzimmer bolen." Dann ging er weg, warf Montur und falfchen Bart ab und jog wieder die Frauenkleider an, und da war fie wieder grade so schon, wie fie vordem gemefen. Als fie damit fertig mar, rief fie dem Bedien: ten. Wie der erstaunte, seine Frau ploblich vor sich zu fehn, wie er sich zu ihren Rugen, wie fie fich an feine Bruft warf, und was

bad für Frende mar, bas brauche ich nicht zu fagen. Ebenfo fann man sich auch wohl denten, was der falsche Rausmann für ein Besidet schuitt, als er sich ertappt sah und bekennen mußte, daß ber Streich doch noch pfiffiger fei wie ber feine. Seitbem burfte er fich nicht mehr in London sehen lassen, vor der Frau aber sog jedermann den Sut ab, und fie lebte noch lange und glüdlich mit ihrem Manne, und es waren die reichsten Leute in gang England.

## Von dem Gennen, der das Geigen lernen wollte



or langer Zeit, als die Alpler noch bas richtige Jodeln nicht verstanden, mas ren einmal ein Genn und ein hirtens bub, die pakten gar nicht recht que fammen; ber fleine Sirte war febr bray und fromm, ber Genne aber fdimpfte und fluchte ben gangen Lag, mochte ben Buben gar nicht leiden Sillingun Sullie Ben und lachte ihn aus, wenn er fein Ges

bet spredien wollte.

Einmal, als fie vom erfien Staffel in bobere binauf jogen, blieb eine Ruh gurud. Es mar ichon fpat am Abend, als fie es mertten, aber der Senne befahl dem hirten doch noch, hinabzusteigen und die Ruh ju fuchen und heraufzuholen. Der Bub fürchtete fich. aber er mußte es tun.

Als er unten in der Sutte antam, war es sodfinsier, und er wagte nicht mehr, noch in der Racht wieder gurudzugehen. Er brachte die Ruh in den Stall und machte fich ein Lager gurecht und legte fich fcblafen.

Er hatte aber noch nicht lange gelegen, da ging die Ture auf, und eine gange Gesellschaft von Gennen und Alplerinnen tam berein, gang altmodisch gekleidet, die taten, als ob fie hier gu Saufe waren. Sie fetten die Reffel über das Feuer, tochten Mild und ichidten fich an jum Rafen. Dann holten fie die Ruh berein, fclachteten fie und fotten fie im großen Reffel.

Der hirt in seinem Bett sah und hörte das alles mit an, und es war ihm ganzunheimlich. Jeht trat gar einer zu ihm und fragte, ob er nicht auch zu trinken haben wolle. Der Bub wollte nichts neht men. Aber der Geist sagte: "Dn mußt! Was willst du lieber, verz gorene, versuchte oder richtige Wilch?" Da sagte der Bub: "Richtige Wilch." Sie sehten ihmeine Schale vor, und er trank ste aus. Run kam wieder einer und lud ihn ein, von der Ruh mitzuessen. Der hirt bedankte sich schon. Aber sie nötigten ihn, bis er eine Rippe nahm und ste benagte.

Als die Ruh verzehrt war, wurde eine Musik gemacht, und die Gesellschaft sing an zu tanzen und sang dazu so schön, daß dem hirtli alle Angst verging und er meinte, noch sein Lebtag so was Schönes nicht gehört zu haben. Da sragte ihn einer, ob eres auch so lernen möge, und was er lieber lernen wolle, das Singen oder das Geigen. Das hirtlein sagte freudig: "das Singen!" Run sammelten sie alle Knochen der Ruh und legten sie sorgsam in die haut; es sehlte aber das Rippenknöchlein, das der hirztendub bekommen hatte. Deshalb ging einer hinaus, holte ein Stücklein holz und legte es statt der Rippe hinzu; und nun banden sie die Kuhhaut wieder zusammen. Da stand aus einmal die Kuh wieder lebendig da, und der ganze Spuk war verschwunz den; der Morgen graute, und die hütte war wieder leer wie am Abend.

Seschwind machte sich der Bub auf und stieg mit der Auh zum zweiten Staffel hinaus. Und oben sing er an zu stagen von heller Stimme, schöner als Bergsink und Amsel, so daß der Senne, der noch fest geschlasen hatte, aufwachte und ihn fragte, von wem er das schöne Singen gelernt habe. Run erzählte der Bub alles, was er in der Nacht gesehen und gehört hatte, und beide gingen zur herde, um die wiedergefundene Kuh anzusschauen. Sie war richtig wie die andern, nur hinkte sie ein wenig und es sehlte ihr gerade das Stück Fleisch, das der Bub gegessen hatte.

Am nächsten Abend stieg ber Senne in den Staffel hinunter, aber ohne Grund. Und als die Geister erschienen und ihn frageten, warum er hier sei, da wußte er nichts darauf zu antworten.

Da fragten sie ihn weiter, was er lieber lernen mochte, das Sins gen oder das Geigen. Er fagte: "Das Geigen."

Am Morgen aber erschien der Senne nicht wieder im oberen Staffel. Und als die andern sich endlich ausmachten und ihn suchten, da sanden sie ihn tot, und in seiner Brust waren tief die Spuren einer Geige eingedrückt.

#### Die betrunkenen Krähen



an Asch, der bekannte Schnapsbren, ner von Aalst, kam einmal mitten im Winter mit einem ganzen Fuder Gesnever über Land gefahren. Von einem der Fässer war ein Band gesprungen, und der Genever lief aus, daß es eine Lust war, es anzusehen. Auf dem Felde saß ein großer Schwarm Kräshen. Alls die das lectere Naß rochen,

flogen sie gierig heran und tranken sich so satt wie die Schnepsen. Reine konnte mehr auf den Füßen stehen; sie torkelten eine Weile herum und fielen zulet in Schlaf.

Nun kam gerade ein Bauer des Weges. Der sah alle die Krähen da liegen und dachte gleich an Mutters Rochtopf. Wenn ich die alle zusammen mitnähme und in die Suppe täte, dachte er. Und rasch nahm er eine Schnur aus der Tasche, machte alle Krähen mit den Psoten daran sest und band sich die Schnur dann rund um den Leib.

Nach einer Weile aber wurden die Arahen wieder nüchtern, er; munterten sich, und ohne viel Komplimente flogen sie mit dem Bauer in die Luft — und der Teufel weiß, was aus dem ge; worden ist.

## Das Berggeiftl



s war einmal ein armes Weib, das hatte nur ein einziges Rind, ein aus tes, braves Madchen, und das war alles, was fie hatte. Und die Mutter lag fferbensfrant und hatte weder einen Biffen Brot, noch einen roten Psennig zu Hause. Da sprach es zu seinem Kinde: "Geh in Bald, Mois dele! und flanb dort Beere. Die fannft

du dann in die Stadt tragen und verkaufen."

Das Madden nahm ihr Weidenkorbchen und ging in den Wald binein und fam immer weiter und weiter im dunkeln Forfte, bis es endlich Schwarzbeeren die Menge fand. Es sammelte fte nun ins Körbeben, hatte auf nichts anderes acht und wurde des Pflüdens gar nicht mude. Dabei dachte es fich: wenn ich das Rorbden gehäuft voll habe, fann ich zwei Sechfer befommen und der Mutter auch etwas Besseres als nur Brot tausen. - Dars über war der Tag icon vergangen, und es dammerte icon binter den Bergen berauf. Da fand auch das Madchen auf, fah feelenvergnägt aufs volle Körbchen und wollte beimgeben.

Es machte fich nun auf den Weg, doch bald mar der Steig vers schwunden, und es wußte nicht wo hin und wo aus. Es lief nun über Stod und Stein, durch Did und Dunn, doch je weiter es ging, defto dichter wurden die Baume und defto mehr bes gann es zu dunkeln. Da wurde es dem Rinde gang unbeimlich gumute, es fand fille und weinte bitterlich. Dann faßte es fich wieder ein herz und ging vorwärts, doch an ein Finden aus dem Balbe war nicht zu benten. Wie Moidele schon gang verzagt war und dachte, jest kannst du nicht wieder nach Sause, traps pelte es plotlich durch die Baume daber, und ehe fie es meinte, stand ein fleines, fleines Mannchen vor ihr, bas mar in grauen Baumbart gefleidet. Es war das Berggeiffl. Als es fah, wie das Madden weinte, fragte es gar freundlich: "Bas fehlt denn dir, daß du so weinft?"

"Ach," antwortete Moidele Schuchzend, "ich habe Schwarzbeere gefianbt, um dafür Brot und Pleifch für die frante Mutter gu faufen, und jest find ich nicht mehr aus dem Balde und muß bier übernachten, und die franke Mutter ift gang allein." "Wenn nur das fehlt," erwiderte das Mannden, "fo ift dir leicht ju belfen. Warte, ich werde dich gleich aus dem Balbe führen. folge mir nur!"

Mit diesen Worten ging das Berggeiffl voraus, und wo es hintrat, war guter Beg. Das Madden folgte, obwohl ce hunde: mude war, und bald murde der Bald lichter und lichter, und fle ftanden im Freien. Dem Moidele flopfte nun bas berg vor Krende, und es dankte dem fleinen Mannchen gar berglich.

"Deine Mutter ift frank," fprach da das Berggeiffl. "Well du fo brav biff, foll ihr geholfen werden." - Da budte es fich und pflückte ein paar Rräuter, die es dem Rinde gab. "Siede fte beute noch, und gib das Baffer davon deiner Mutter zu trinken, und ffe wird alsogleich gefund werden." Das Berggeiffl lächelte und im hufch war es verschwunden. Moidele lief nun voll Freude beim und ergablte der Mutter, was ihm im Balde begegnet war. Dann ging es in die rußige Ruche, machte Feuer an und fott die Kränter, seihte das Wasser davon ab und brachte es der Mutter. Die trank es, und taum hatte fie den letten Tropfen davon ju sich genommen, als ste sich gang gefund fühlte und aufstand.

Dies alles hatte der Bube des Nachbard gefehen, der öfter in die hutte fam, und dachte fich: "Warte, jest will ich auch in den Wald hinausgeben und mir folche Bunderfrauter geben laffen. Die will ich bann in der Stadt um teures Geld verfaufen und mir dafür Buderfeigen und anderes anschaffen."

Gedacht, gefan. - Um anderen Tage ging er in den Bald, aß dort Seidelbeeren, soviel er mochte, und als er deren fatt war, brang er tiefer in den Baid und fing endlich zu flennen und zu beulen an, daß die Baume es wiederhallten. Er hatte ichon lange gelärmt, als das Berggeiffl dabergegangen fam und fragte: "Bas macheft du bier in meinem ftillen Balbe für einen Larm?"

"Weil ich nimmer heimfinde und meine franke Mutter ganz allein ift." Dabei weinte der Knabe und hob beide hande auf und bat das Männlein auf den Knien, ihn doch aus dem Walde zu führen.

"Wenn dir nichts anderes fehlt, so soll dir geholfen werden," sprach das Berggeistl und ging voran. Der Knabe folgte ihm. Da führte das Berggeistl den falschen Buben vier Stunden lang durch den dichtesten Wald, bergab, bergauf, so daß er todmüde ward und seine Falschheit bitter berente. Als der Knabe vor Müde beinahe nicht mehr weiterkam, stunden sie endlich am Saume des Waldes. Da war er froh und wollte schon davon laufen, als das Männlein sprach: "Warte, ich muß dir auch ein heilsames Kräuslein mitgeben."

Bei diesen Worten bückte sich das Berggeistl und rupfte ein paar Blätter ab, die es dem Buben gab. — Dann sprach er: "Siede sie dir und trinke vom heilsamen Wasser." — Raum hatte der Knabe die Kräuter, so eilte er über Stock und Stein nach Hause und tat nach den Worten des Berggeistls. Er ging in die Küche, machte Feuer an und sott die Kräuter. Dann seihte er das Wasser ab und trank es voll Gier. Doch sieh, kaum hatte er es getrunzten, als er für seine Falschheit bitter, bitter bestraft wurde. Es begann ihn zu grimmen, daß er sich vor Schmerzen wie ein Wurm wand und bog. Das dauerte einige Tage, und seitdem war er ein braver Bursche, das Kräuslein hatte eine gar heilz same Wirkung getan.

## Jan Bettegraf



u alten Zeiten war einmal ein Mann
— er hieß Jan —, der kehrte aus fer;
nen Läudern zurück nach Haus. Als
er eine Zeitlang gewandert war, ver;
irrte er sich, und er kam an einen ganz
hohen Berg; da war kein Haus noch
irgendwelche Spur von einer Men;
schenseele zu sehen.

Der Mann schaute betrübt darein, denn inzwischen war es Abend geworden, und sein Magen sing an zu knurren. Er versuchte alle Wege links und rechts und gradeans, sah sich nach allen Seiten um und wußte nicht, was er anfangen sollte, seinen Hunger zu stillen. Da hörte er auf einmal in der Ferne ein Spinnrad schnurren: rrr rrr rrr! Er lauschte, woher das Geräusch kam, ging in der Richtung vor; wärts, blieb manchmal stehen, um wieder zu lauschen — und ja, das Schnurren kam immer näher und näher, bis er endlich vor einer Söhle stand, und wirklich, da saß eine Spinnerin, ein steinaltes Mütterchen, die ließ das Rädchen schnurren, daß es eine Lust war, es anzuhören. Durch das ewige Treten hatte sie einen ganz platten breiten Fuß bekommen, und von dem Faden; anseuchten eine lange vorstehende Unterlippe.

"Wie kommst du hierher geschneit?" fragte die Alte, als Jan hereintrat; "seit die Welt steht, bist du der erste Mensch, der den Fuß über meine Schwelle setzt. Was willst du von mir?" "Ich wandre nach Haus", sagte Jan, "und hab' mich verirrt und kenne hier nicht Ost noch West. Und dabei, die Wahrheit zu sagen, ich hab solchen Hunger, daß ich einem Ragel den Kopf abbeisen möchte."

"Gut", sagte die Spinnerin, "du sollst mein Gast sein, set dich." Darauf schmitt ste ihm eine dicke Butterstulle und schenkte ihm einen Krug voll ein von einem wundervollen Getränk, davon wurde Jan so quick und munter, daß er bald mit der Fran lustig am Schwähen war.

"Wohnst du hier so mutterseelenallein, Mutter?" fragte Jan. "D nein," sagte Sret Weiswohl — so hieß ste nämlich —, "ich wohne hier mit den vier Winden."

"Mit den vier Winden?" sagte Jan und machte große Augen. "Mit den vier Winden! Wie soll ich das versteben?"

Ru, die vier Winde, das stnd meine vier Sohne," sagte Gret. "Deine vier Sohne!" sagte Jan, "ach die mocht ich wohl mal seben."

"Das fannst du, warte nur einen Augenblick, ste kommen gleich nach hause."

Und wirklich, es war noch keine halbe Minute herum, da kam plötzlich was angesaust und gebraust, und zugleich drang eine so kalre Lust herein, daß einem die Nase fror.

"hier," fagte die Spinnerin, "fiehst du's nun? Da ist Norden, er hat eine Reise über See gemacht."

Und da stand er wirklich, der Kerl, seine langen haare wehten wild durcheinander, und sein dunkles Gesicht war wie verhagelt, sein Bart Pfesser und Salz, wie bei einem, der durch den Schnee gegangen ist. Ein Vaterunser später kamen noch zwei herein; gestürmt, und beinah wär der Alten, von dem hestigen Wind, ihr ganzer Flachs vom Nocken geslogen. "Guten Lag, Mütterchen," sasten ste alle beide zugleich, obwohl ste von entgegengesetzten Seiten kamen, "wie geht's, wie steht's, und wo ist das Neste; küken denn?"

Und die Alte sagte: "Mir geht's gut, Westen, und wie ist's mit dir, Osten? Norden ist schon zu haus, und Süden wird auch bald hereinkommen, denk ich. Er ist die halbe Zeit sort, der Schlinzgel; ich glaube, er hat irgendwo einen Schap."

Raum waren die Worte über ihre Lippen, da wurde es mit eins so mollig und so warm wie mitten im Sommer, so daß Jan vor Schläsrigkeit an zu gähnen sing. Und da stand auch schon Süden vor ihm, ein schlanker junger Mann, mit slachsblondem Bart, langem Krüllhaar, in einem grünen Mäntelchen. "Ah, mein lieber Junge!" sagte die Alte, "wo hast du so lange gessteckt? Warte, wenn das Wegbleiben kein Ende nimmt, dann muß ich nächstens 'mal böse werden."

"Nein, nein Mutter, du wirst nicht schimpsen, wenn du hörst, daß ich in dem Lande gewesen bin, wo man nicht stirbt."

"Wo man nicht stirbt!" dachte Jan und sah auf, als ob er Schnee brennen sahe. "Rach dem Land möcht ich auch 'mal."

"Gut," sagte Süden, der Jans Gedaufen gehört hatte; "ich ziehe morgen wieder hin. Willst du mit? Aber du mußt gut aus passen und alles tun, was ich sage, sonst kommst du im ganzen Leben nicht hin."

"Nur ruhig," sagte Jan, "du branchst nur zu besehlen." Den andern Worgen vor Lau und Tag stand Jan schon six und sertig, als der Südwind noch im Bette lag und schuarchte. Ungeduldig ging Jan hin und her wie einer, der auf Schilds wacht steht, und jedesmal, wenn er vor Südens Schlastammer tam, stampste er ein oder zweimal, bis Süden endlich wach wurde und rasch aufsprang.

"Ach du bist's, der da schon so'n Leben macht," sagte Süden. "Wahrhaftig, du bist kein Langschläser; komm, wir brechen gleich auf, aber paß wohl auf, was ich dir sag, sonst . . ."

Da, und ob Jan aufpaßte!

"Sieh, da ist eine Pelzmütze," sagte Süden, "die mußt du auf; setzen und immer dicht bei mir bleiben, sonst verirrst du dich! Und hüte dich, daß du das Mützchen nicht vom Kopfe siegen läßt. Denn wenn das geschieht, ehe wir den Boden erreichen, so fällst du herab und brichst den hals."

"Nur keine Angst," sagte Jan, und setzte dabei seine Mütze auf, und im Augenblick war er unsichtbar geworden, auch für sich selbst. Daun tat Süden sein Mäntelchen an und fing mit eins dermaßen an zu weben, daß im Häuschen alles unterst zuoberst stog, und — hui! stob Süden hinaus und Jan mit.

Als ste nun schon Stunden und aber Stunden weit geflogen waren, sahen ste von weitem ein schönes Schloß stehen, und Süden sagte zu seinem Gefährten, da wohnte der König, und nun kämen ste in das Land, wo man nicht stirbt.

"Wollen wir nach dem Palast fliegen?" fragte Jan, "ich mochte ihn aus der Rähe besehen." — "Einverstanden," sagte Suden,

und ste stoben hin wie die Schwalben. Da stog von dem starken Luftzug ein Fenster auf und sie waren alle zwei in der Königs; tochter ihrer Rammer. Und als sie hereinkamen, wurden alle die kostdaren Sachen und Sächelchen, die auf Tischen und Schränzken lagen und standen, emporgehoben und umgeworsen. Jan war wie von der Hand Gottes geschlagen, und in der Berbaastz heit vergaß er sein Käppchen auf dem Kopfe festzuhalten; plötzlich stog es ab, und da stand er nun, wie er leibte und lebte, sichtz bar vor der Prinzessin, während Süden schon auf dem Rachzhausewege war.

Die Königstochter fand das herrlich, einen sterblichen Menschen zu sehen, und sie fragte Jan, wo er her wäre und wie und warum er dahin gekommen wäre. Jan erzählte, wie es ihm ergangen war, und darüber kam der König und wollte sehen, was es da gab. Wie der König von dem unbekannten Lande reden hörte und all den seltsamen Dingen, die Jan so hübsch zu beschreiben wußte, wurde er immer freundlicher zu dem fremden Gast und bot ihm zulezt an, ganz da zu bleiben und sein Schwiegersohn zu werden. Daß Jan nicht nein sagte, versteht sich, im Gegenteil, er war ganz selig, daß er eine so liebe Prinzessin zur Frau bekommen sollte. Als er aber über ein Jahr glücklich mit ihr gelebt hatte, dachte er an seine Mutter und bekam je länger je mehr heimweh nach ihr. "Herr König," bat er eines Lages, "darf ich einmal nach Haus und sehen, wie es meiner alten Mutter geht?"

"Du magst gehen," fagte der König, "aber was wilst du da? Da wird dich keine lebende Seele mehr kennen, mein Innge, glaub' mir; du wohnst hier schon viel länger, als du denken magst." Wie der König aber fah, daß Jan nicht davon abzus bringen war, holte er sein bestes Pferd, und beim Abschied band er seinem Schwiegersohn auf die Seele, er solle ja nicht von dem Pferde steigen, wie gute Worte man ihm anch geben würde; er würde es soust bitter bereuen.

"Reine Sorge, feine Sorge!" sagte Jan, und weg war er. Als er nun zuguterlett in seine heimat kam, kannte er da weder Land noch Sand, weder Mensch noch Dier mehr; alles war anders, und was er gefannt hatte, tot und begraben. Er ritt zu dem Bürgermeister, und ließ in den Gemeinderegistern nachs schlagen, aber alles war verlorene Mühe; sie durchsuchten zwei, drei dicke Folianten, fanden aber niemand, der da hieß wie Jan, nämlich Johannes Vettegraaf, genannt Jan Anop van Munstenreede. Der Bürgermeister dachte zuleht, was geht mich der fremde Mensch an, und wollte das Suchen schon aufgeben, da fam ihm zufällig noch ein altes Negister unter die Finger, das die Mäuse schon halb aufgefressen hatten, und das da wer weiß wie lange schon im Staube lag. Er schlug es auf, und da stand Jan wirklich, mit Lauf; und Junamen, gebucht vor sieben; bundert Jahren.

"Wollt Ihr nicht bei mir bleiben zum Essen, mein herr?" sagte der Bürgermeister da, und betrachtete den neuen Methusalem andächtig, "so was passiert nicht alle Tage. Ihr müßt mir Eure Geschichte erzählen, und das müssen wir in die Zeitung . . ." "Richt nötig," sagte Jan, machte rechtsum kehrt und ritt weg, ohne von seinem Pferd gekommen zu sein, denn er hatte die Warnung von seinem Schwiegervater noch nicht vergessen. Als er nun wieder ein gut Stück Weges zurückgelegt hatte, sah er einen alten Mann da liegen unter einer ganzen Karre voll verzbrauchter und zerbrochener Wagenräder. Der arme Teufel ächzte und jammerte und guckte Jan so jämmerlich unter der Karre weg an — es war ein Rad quer über ihn gelausen —, daßes Jan erzbarmte und er an nichts von alledem mehr dachte, was ihm sein Schwiegervater anbesohlen hatte.

"Komm," sagte er, "ich will dir helsen, Kamerad." Und er zog das Alterchen unter dem Wagenrad hervor. Aber kaum war Jan von seinem Pferde gestiegen und der alte Laugenichts wies der auf den Beinen, da packte er Jan sest an der Schulter. "Ha, Bogel, nun hab' ich dich gesangen. Siehst du da all die zerbrochenen Räder auf meiner Karre liegen? Die hab' ich alle in Stücke gesahren, als ich dich versolgte. Es sind schon 700 Jahr, mußt du wissen, daß ich dir vergebens nachsete, aber nun hab' ich dich; mein Name ist Pietze der Lod." Das letzte Wort war grade ausgesprochen, als Jan Bettegraaf,

genannt Jan Anop van Munkenreede, der fo lange gelebt hatte, tot hinfiel wie ein Stein.

En er fwam een Rater, En hij sprong in't Water. En er fwam een Puit En't vertelselfen is uit.

### Die junge Gräfin und die Wasserfrau



n alten Zeiten war einmal eine Gräsfin, die ging eines Tages, da sie sich nicht wohl befand, an einem See spassieren. Da hörte sie im See die Wassiersau sprechen und redete sie an, und wirklich, die Wassersau fam hervor und unterhielt sich mit ihr. Auch späster sprachen sich die beiden noch östers an diesem See und wurden so vers

traut miteinander, daß die Wasserfrau ihr anbot, sie wolle als Patin das Kind zur Taufe halten, das die Gräfin gerade damals zu bekommen hosste. Dies Versprechen nahm die Gräfin auch gern an, und als sie bald daraus wirklich eine kleine Tochter triegte, fo lud sie auf einen bestimmten Tag die Wasserfrau als Patin ein.

Als der Lag da war und die Gräfin alles zur Taufe zugerichtet hatte, fehlte nur die Patin noch. Wan wartete und wartete, aber immer umfonst. Endlich ging die Tür auf und die Wasserfrau trat herein mit einem großen weißen Schleier, der war aber halb naß. Sie hielt nun das Kind zur Tause und legte ihm als Patengeschent ein Körbehen mit drei Eiern unters Kissen, dabei sagte sie: diese Eier solle man recht sorzsam ausheben, die könnten dem Kinde einmal nüßlich werden.

Richt lange nachher, da ftarb die Gräfin. Die Frau, die der Graf alsdann wieder heiratete, befümmerte sich nicht viel um das Rind der verstorbenen Gräfin, weil sie's nicht leiden fonnte, und fibergab es deshalb einem Kindermädchen, das fonnte mit ihm machen, was es wollte, und ging oftmals mit ihm fpassieren und ließ es dann ganz allein in der Nähe des Sees spielen. Da fam aber jedesmal die Wassersran und hütete es und erzählte ihm allerlei hübsche Geschichten. Da gedieh die junge Grässin sehr wohl und war schon ziemlich erwachsen, als in einer Nacht das Schloß ihres Vaters abbrannte und er mit einem Wale ein ganz armer Wann wurde.

In dieser Not slüchtete stch die junge Gräfin mit ihrem Eier; körbchen, das sie gerettet hatte, zu ihrer Patin im See und fragte die um Rat, was sie jeht anfangen sollte. Als die Wasserstan sah, daß die junge Gräfin die drei Eier noch hatte, so sagte sie zu ihr: "Du bist noch reich genug; denn durch diese Eier werden dir drei Wünsche, die du tun darsst, gewährt, sie mögen so größ und so schwer sein, wie sie wollen. Indes mußt du ja nicht leicht; sinnig deine Wünsche verschwenden und immer noch für den Not; sall einen aussparen." Sodann sagte sie ihr weiter, sie solle durch den Wald zu einer hohen Herrschast gehen und sich dort als Dienstmagd verdingen. Ia, damit war die junge Gräfin wohl zufrieden und machte sich sogleich auf den Weg dahin.

Unterwegs aber traf sie ein Bauernmädchen, die hieß Kätterle und hatte ganz gewöhnliche Aleider an. Weil sie nun besorgt war, daß man sie in ihren vornehmen Aleidern nicht leicht als Dienstmagd nehmen würde, fo fragte sie das Kätterle, ob sie nicht Lusi habe, die Aleider umzutauschen und die ihrigen dafür anzuziehen? Ja, dem Kätterle war es ganz recht, und so gab die junge Gräfin ihren ganzen Anzug hin, und zog dafür die Bauernkleider an.

Dann wanderte sie allein weiter durch einen großen Wald und kam zu einem Schloße, darin wohnte eine vornehme Herrschaft, bei der fragte sie an, ob man keine Diensimagd brauche? D ja, die könnte man wohl brauchen, hieß es, allein die Gräfin sah doch gar zu jung aus, so daß man sie anfangs nicht nehmen wollte. Weil sie indes nur sehr wenig Lohn sorderte und verssprach, daß sie jede Arbeit im Hause und in der Küche tun wolle, so behielt man sie endlich doch. Und da mußten nun ihre weißen

handchen die härteste Arbeit verrichten und wurden auch ganz hart und braun davon. Auch ihre Kleider sahen zuletzt von der Arbeit ganz schmierig und schmutzig aus — denn neue konnte sie sich nicht anschaffen —, so daß sie deshalb die Zimmer der vornehmen Herrschaft niemals betreten durste.

So waren schon sieben Jahre hingegaugen, und die junge Gräs fin war noch immer Dienstmagd und Rüchenmädchen.

Da gedachte der Sohn des hauses sich zu verheiraten, und um fich die schönste Frau aussuchen zu können, veraustaltete er einen großen Ball, dazu wurden alle vornehmen Töchter aus der Ums gegend eingeladen. Als die nun eines abends in prächtigen Rleidern ankamen, da dachte die junge Gräfin: "es ware doch icon, wenn ich auf den Ball tonnte! " Da fielen ihr ploglich die drei Gier ein, und nachdem fle ihre Arbeit in der Rliche getan hatte, nahm fie Baffer, ging auf ihr Zimmer und wusch sich und wünschte fich dann ein recht hübsches Ballfleid mit allem, was dazu gehörte. Im Augenblick war alles da. Voller Freude jog fie es an und ging in den Ballfaal, da waren die Gafte schon versammelt, und alle bewunderten das schone unbefannte Fraulein. Auch dem Sohne vom hause gefiel fie fo gut, daß er sich den gangen Abend am liebsten mit ihr unterhielt und fie bat, als fie fortging, ihm ihr Laschentuch ju schenken; bas tat fie gern, und er gab ihr denn jum Andenten das feinige. Dann schlich ste sich gang beimlich auf ihre Schlaftammer und verfleckte das prächtige Balltleid und jog wieder ihr schlechtes Ru: chenfleid an.

Am solgenden Tage nun sprachen die übrigen Mägde viel von dem fremden schönen Fräulein, das dem Herren so gut gefallen habe, und die eine vermutete dies, die andere das. Das alles hörte die junge Gräfin ausmerksam mit an und war ganz still und vergnügt dabei.

Nach vier Wochen gab der junge Herr einen zweiten Ball, und wie die Mägde sich erzählten, so wollte er an diesem Abend sich eine Frau auswählen. Da meinte die junge Gräfin, sie möchte doch auch wohl dabei sein, und konnte es nicht unterslassen, ihren zweiten Wunsch zu tun und sich für den Vall ein

Rleid voll Diamanten nebst allem übrigen Schnuck zu wünschen. Das legte sie an und trat wieder zuleht in den Saal. Da staunten alle herren und Damen noch weit mehr als das erste Wal über das wunderschöne Fränlein; am meisten aber der junge hausherr selbst; der wich gar nicht mehr von ihrer Seite und gestand ihr am Ende, daß er sie lieber habe als alles, was es sonst noch auf der Welt geben möge, und wenn sie ihn eben, salls lieb haben könne, so solle sie seine Frau werden.

Da sagte ihm aber die junge Gräfin: sie fürchtete nur, es werde sein Wort ihn gereuen, sobald er erführe, wer sie sei.

Allein, als er fagte: sie moge sein, wer sie wolle, er habe nie; mand so lieb wie sie und könne nicht mehr leben ohne sie, da willigte sie endlich ein und nahm den Ning, den er ihr gab und gab ihm dagegen ebensalls einen Ring, den sie von ihrem Finsger zog. Zugleich wurde verabredet, daß sie in vier Wochen wie; derkommen und dann wirklich seine Frau werden sollte. Dar, auf ging sie wieder ganz allein fort, so daß niemand wußte, wo sie geblieben war.

Die Mägde aber sprachen am andern Tage viel von der schönen jungen Braut und wie der junge hansherr sie so lieb habe. Das alles hörte das Küchenmädchen gern mit an, und wenn ihr das herz in der Bruss auch zuweilen vor Freude hüpfte, so sagte sie doch niemand, was sie wußte, und wer sie war.

So kam denn der Lag, wo der große Hochzeitsball geseiert werden solle. Da siel es aber der jungen Gräfin mit Schrecken ein, daß sie nur noch einen einzigen Wunsch sibrig habe, und daß die Wasserfrau sie so dringend ermahnt habe, doch ja noch einen Wunsch für den Notfall auszusparen. Deshalb glaubte sie, sie dürfte diesmal nicht auf den Ball gehen. Sie konnte sich zwar erst gar nicht darein sinden und wäre gar zu gerne hingeganz gen; aber sie blieb diesmal doch zu haus.

Darüber war nun der Bräutigam ganz unglücklich, und weil er von seiner Braut gar nichts mehr hörre und sah, so wurde er trank aus Rummer. Rein Urzt konnte da helsen. Er dachte immer nur an seine Braut und hätte vor Heinweh und Sehnsuch sierben mögen. Als dies die junge Gräfin von der Köchin, der

ste immer helsen mußte, ersuhr, so tat es ihr herzlich leid, und sie machte sich stille Vorwürse darüber, daß sie den dritten und letzten Wunsch noch zurückbehalten und nicht ihrem Herrn zu lieb aus den Ball gegangen war. Vielleicht wär er dann wohl nicht frank geworden, meinte sie. Jetzt aber dachte sie Tag und Nacht daran, wie sie ihm helsen und sich ihm zu erkennen geben könnte.

Da verordnete eines Tags der Arzt dem Kranken eine Suppe, und das Küchenmädchen bat die Köchin, daß sie ihr doch erlaube, diese Suppe zu kochen. Die Köchin wollte das durcht aus nicht zugeben. Weil das Küchenmädchen aber so dringend und um Gottes willen bat, so ließ sie es endlich gesschehen.

Und nun bereitete fie die Suppe fo gut fie es nur fonnte, und als fte fertig und in eine Schussel gefüllt war, warf fte ihren Brautring hinein. Dann mußte die Rochin fie dem Kranten hin: bringen, denn das Rüchenmädchen durfte die Zimmer des vor: nehmen herrn durchaus nicht betreten. Die Suppe aber schmedte dem Kranten fo gut, o fo gut, daß er fie rein aufaß. Da fah er mit einem Male unten in der Schüffel den Ring seiner Braut und war gang gludlich und ließ sogleich die Köchin fommen und fragte, wer die Suppe gefocht und den Ring hineingefan habe? Da fam die Röchin in große Not, denn von dem Ringe wußte fie nichts und geffand es endlich, daß das Rüchenmädchen die Suppe zubereitet habe. Da wurde das Rüchenmädchen herbeigerufen, und wie fie ins Zimmer trat, fprach der junge hausherr: "Mfo du bift es, du lumpiges, schmutiges Ding? Du haft die Suppe gefocht? Woher haft du den Ring da?" Da antwortete ihm bas Rüchenmädchen fanst und schüchtern, den Ring habe ihr ber gnädige herr selbst geschenkt. Darauf wurde er gang kornia und schalt fe aus und wies sie jur Stube hinaus. Dann aber befahl er, man folle genau achtgeben, was das Rüchenmädchen mache, und mit wem sie umgehe. Das Rüchenmädchen aber war gang beschämt in ihre Schlaffammer gegangen, hatte fich gewaschen und ihr diamantenes Ballfleid angezogen. Auch das Rleid, wels ches fie auf bem erften Balle getragen und das Laschentuch,

das ihr der Hausherr geschenkt hatte, nahm sie mit, und so ging sie lett zu dem Kranken.

Wie fie aber auf der Tur trat, fand ein Bedienter da, um auf ampassen, und ale der die wirkliche Brant fab und erkannte, wollte er der erfte fein, der es dem herrn meldete, und ffürste in der Elle die Treppe hinunter und brach ein Bein. Ein anderer Bedienter, ber unten fand, wurde von dem Glange der Dias manten so geblendet, daß er erblindete. Alls nun das Rüchen: mädchen in diesem Schninde zu dem Kraufen fam, erkaunte er sogleich seine Braut und fühlte nichts mehr von seiner Krank beit. Die Braut aber fagte ihm: "Das ift nun das lumpige, schmutige Ding, das du vorber aus der Stube gewiesen baft. und das dir die Suppe gefocht und den Ring, den du ihm ges schenkt, hineingeworfen hat. Habe ich nicht recht gehabt, als ich warnte und dir fagte, du würdeft mich nicht heiraten, wenn bu mugieft, mer ich fei?" Dann ergablte fie ihm alles, mas er je mit ihr gesprochen, zeigte ihm das Rleid, das sie auf bem ersten Balle getragen und das Taschentuch, das er ihr das mals geschenkt hatte. — Da sah der junge herr nun wohl, daß feine Fran eben das Rüchenmädchen war, und bat fte taus sendmal um Verzeihung wegen der harten Worte, die er, ohne sie ju tennen, ju ihr gesprochen hatte, und beteuerte ihr noch mal, daß er niemand anders als fie heiraten werde. Er hat ihr auch Wort gehalten und hat sie zu seiner Frau genome men, obwohl seine Mufter es gar nicht zugeben wollte und fehr bos war, daß er fo ein verlaufenes Rüchenmädchen beis rafete.

Als nun die junge Gräfin ihr erstes Kindlein friegte, und das war eine Lochter, da nahm die alte Schwiegermutter sie ihr heims lich weg und warf sie in den See. Ebenso machte sie es später mit der zweiten Lochter. Ihrem Sohne aber sagte sie, daß seine eigene Frau die beiden kleinen Kinder umgebracht habe. Da ward der Mann sehr zornig, und so lieb er früher seine Frau auch gehabt hatte, so bos ward er jest auf sie und besahl, daß sie zur Strase in ihrem Zimmer verbrannt werden sollte. — Darauf wurde sie eingeschlossen und der große Ofen ganz glits

hend gemacht. Als aber die Frau die hitse nicht mehr ertragen fonnte, fiel es ihr ein, daß fie ja noch einen Bunich habe und wünschte fich sogleich ihre Patin, die Wasserfrau berbei. Die mar auch im Angenblid da und half ihr, machte ce fuhl und öffnete bas Zimmer und fagte: "Deine beiden Tochter, welche bie Schwiegermutter in ben See geworfen hat, habe ich gerettet und aufgezogen. Ich will fie noch heute nebst einem geschriebes nen Zettel ans Ufer fiellen; von dort mußt du fie abholen, bann wird alles gut gehen." Und so geschah es denn auch. Als nun bie beiden Tochter, die beide munderfcon waren, in das Schloß ju ihrem Bater famen und diefer aus allen Beichen genau er: fannte, daß dies wirklich feine eignen Rinder waren, und bag seine übermütige Mutter fie hatte umbringen wollen, ba bergte und fußte er fle vielmals vor Frende und bat feine Gemahlin mit Eränen um Bergeihung. Die bofe alte Gräfin aber mußte nun die Strase leiden, die sie der Frau ihres Sohnes hatte be: reiten wollen, und darauf lebte die junge Grafin mit ihrem Manne und ihren Kindern immer in Frieden und Freude, und jedermann hatte fie gern; befonders gut aber hatten es bie Magde bei ihr, die früher mit ihr gedient hatten, und naments lich die alte Rochin, die ihr erlaubt hatte, die gute Suppe ju fochen.

## Der Hasenhirt



s waren gestern grad hunderttausend Jahr, da hütete ein armer hirt mit seinem Jungen die Schweine auf dem Königsgut. Auf einmal wühlte eine Saueinen goldenen Mörser und einen zoldenen Stantpser aus dem Boden. Der Alte wollte ihn behalten und verstaufen, aber der Junge sagte: "Wir wollen ihn lieber dem König bringen,

dabei werden wir bester fahren." Der Bater gab nach und

schickte seinen Sohn mit dem kostdaren Fund an den hof. Der König freute sich so über den ehrlichen Jungen, daß er zu ihm sagte, zum Lohn dafür dürste er sich auch wünschen, was er wollte. Da sagte der hirtenknabe: "Ich wüßte schon, was ich mir wünsschen soll, aber das krieg ich doch nicht." Der König aber ants wortete: "Sag es nur ohne Schen. Wenn es in meiner Macht sieht, soll dein Wunsch dir ersüllt werden." Da sagte der junge hirte: "Dann wünsch' ich mir die Prinzessin zur Fran."

Das war dem König denn doch hart, daß er seine Lochter dem Sohn des Schweinehirten geben sollte, und er sagte zu ihm, das müsse er erst mit dem Kronrat besprechen, er sollte so lange warsten. Sogleich ließ er seine Näte kommen und trug es ihnen vor; er möchte sein Wort, das er gegeben habe, nicht brechen, aber er wolle doch auch keinen Schweinehirten zum Schwiegersohn haben. Der eine meinte dies, der andere das, bis zuletzt einer den Nat gab: "Der herr König kann ja sagen, jeder, der seine Lochter freien wolle, der müsse erst vier Lage lang hundert hasen hüten, wem es aber nicht gelänge, dem würde der Kops abgeschlagen. Wenn des hirten Sohn es vollbrächte, dann könne auch sein Wunsch erfüllt werden. — Aber das wird er nicht wagen, und wenn er ja so toll sein sollte, es zu versuchen, so wird es ihm nimmermehr gelingen, und so ist der herr König seines Wortes ledig."

Der Rat gefiel dem König, und er beschied den hirtenjungen wieder zu sich und sagte ihm, welche Arbeit jeder erst vollbringen müsse, der um seine Tochter freien wolle. Da vermochte der junge Schweinehirt weder ja noch nein zu sagen und bat sich erst einen Tag Bedenkzeit aus.

Wie er aber nach hause kam und es dem Vater ergählte, da sagte der: "Junge, das bringst du ja nie und nimmer fertig. Hättst du dir doch etwas anderes gewünscht!"

Aber dem Sohn lag immerzu die schone Prinzessin im Sinn, er schüttelte den Kopf und antwortete: "Bater, wenn ich sie nicht zur Frau bekommen kann, dann liegt mir nichts mehr am Leben." Diesen Taamuste nun ber Junge allein die Schweine gustreiben

Diesen Lag mußte nun der Junge allein die Schweine austreiben, und wie er so draußen faß und sann und sann und nicht aus

noch einwußte, da kam auf einmal ein altes Männchen mit grisem Bart, das fragte ihn, warum er so traurig wäre. Da klagte ihm der Schweinehirte fein Leid, das grane Männchen aber sprach: "Geh nur getrost hin und sage dem König, du wollest es ver; suchen, hundert Hasen vier Tage hüten! Und damit dir die Hasen nicht entspringen, so hast du hier eine Pfeise. Sobald du darauf spielst, so kommen die hundert Hasen zurück zu dir, und wenn sie tausend Weilen weit gelausen wären. Und hier hast du noch eine andere Pfeise, wenn du auf der bläst, so bin ich bei dir und helse dir aus der Rot."

Der Junge siedte die beiden Pfeifen zu sich, sagte ihm schönen Dank, und im Ru war das Männchen fort. Er aber blieb bis zum Abend und trieb seine Schweine dann heim; und ant andern Worgen wanderte er wieder zu des Königs Schloß.

"Ich will die hundert hafen hüten," sprach er jum König, als er vor ihm fland.

"Bedenksi du denn auch, daß ich dir den Ropf abschlagen lasse, wenn dir auch nur einer verloren geht?" fragte der König.

"Ja," antwortete der Junge, "es tut aber nichts zur Sache! Laß nur die hundert hasen aus dem Stalle, daß ich sie auss treiben kann."

Dann ging der König mit ihm auf den Schloßhof, zog den Pflock aus der Krampe und öffnete die Türe, und — hast du nicht gesehen — liesen die Hasen heraus und waren schon im Walde, ehe der Junge das Schloßtor durchschritten hatte.

"Die können aber laufen!" rief er fröhlich. "Das macht, weil sie sich nach dem Walde sehnen!" Dann zog er ihnen gemutlich nach, in den Wald hinein.

Als der Abend kam, war rings um ihn, soweit er bliden konnte, kein einziger hase zu sehen; da setzte er die Pfeise des grauen Männchens an die Lippen und blies, und sosort liesen von allen Seiten hasen herbei, als wenn die hunde hinter ihnen wären, und er trieb sie alle hundert nach hause, als wär's eine herde kämmer.

"Was ift denn bas!" rief der König, als er am Abend aus dem Fenster fah und den Jungen mit den hafen erblickte. "Der

kann mehr wie Brot effen! Aber er foll die Arbeit doch nicht vollbringen."

Ms der Junge am anderen Worgen mit seinen hasen im Walde war, schickte der König die Prinzessen zu ihm, daß sie ihm einen hasen abkaufe. Sie kam, als Bauernmädchen verkleidet, zu ihm in den Wald und kagte zu ihm:

"Du hast ja wohl hundert hafen zu hüten, kannst du mir nicht einen verkaufen?"

Der Junge aber war flüger, als er ansfah, und er erkannte wohl, daß es die Prinzessin sei, die der König geschickt habe; darum faate er:

"Von den hasen kann ich keinen missen, die gehören nicht mir, sondern dem Könige. Und wenn ich sie nicht alle nach hause bringe, so läßt er mir das haupt abschlagen!"

"Ach, ich hätte doch gar zu gerne einen hasen," bat die Prinszessen, "ich muß einen haben, und wenn ich ihn nicht bekomme, so geht es mir an das Leben. Verkauf mir doch einen von den hundert!" Da antwortete der Junge: "Verkaufen tu ich übershaupt nicht; aber wenn du dir einen hasen verdienen willst, so sollst du einen bekommen. Gib mir einen Kuß!"

Die Prinzessin dachte: Es ist zwar der Sohn des Schweines hirten, aber er kennt mich nicht. Besser, ich gebe ihm jest einen Ruß, als wenn ich ihn mein Leben lang als Mann haben muß. Sie ging darum zu dem Jungen und gab ihm einen Kuß, und der Junge pfiss seine Hasen herbei, und sie konnte sich einen davon aussuchen, welchen sie haben wollte. Den tat sie in ihren Korb und ging mit ihm frohen Mutes nach Hause zurück. Der Junge aber sieg auf einen Berg; und als die Prinzessin am Waldesrand angelangt war, bließ er auf seiner Pfeise, und im Nu war der Hase aus dem Korbe gesprungen und wieder zu dem Jungen zurückgelausen.

Das war der Prinzessin gar nicht recht; und als sie zu hause war und ihre Mutter, die Königin, sie fragte, wie alles gegangen wär, fagte sie:

"Zum zweiten Male geh ich nicht in den Wald! Erft hab' ich mit dem Menschen eine gute Stunde handeln muffen, und als ich

den Hasen endlich hatte und mit ihm bis an den Waldessaum gekommen bin, springt er mir aus dem Korb heraus und ist vers schwunden."

"Wer stedt aber auch einen Hasen in den Korb!" schalt die Mutter. "Morgen werd' ich mich auf den Weg machen. Gib acht, nur wird es nicht fehlen."

Um andern Tage verkleidete sich die Königin als Bäuerin, die mit Obst und Gern zu Markte geht, und so trat ste in dem Wald vor den Jungen hin.

"Guten Sag, mein Sobn!" fprach die Konigin.

"Guten Tag, Mitterchen!" antwortete der Junge und fat, als ob er ste nicht erkannte.

"Mein Sohn," fing die Königin an, "ich branche gang notwendig einen hasen," willst du mir keinen verkaufen?"

"Das kann ich nicht, es kostet mich mein Leben!" gab er zur Antwort. "Außerdem verkaufe ich Hasen überhaupt nicht. Wenn du einen haben willst, mußt du ihn dir verdienen."

"Das ist mir ganz recht," versetzte die Königin, "das bare Geld ist hener fnapp bei den Bauern. Und wenn ich mir den Hasen verdienen kann, so will ich es gerne tun."

"Es ist gar nicht schwer," antwortete der Junge, "stell' dich auf den Kopf und wacke mit den Beinen, und der Hase ist dein." Da dachte die Königin: Das ist aber unverschämt! Doch er kennt dich nicht, und da sicht's dich nicht an! Sie sprach darum laut: "Ja, ich will es tun!" und sie stellte sich auf den Kopf und wackelte mit den Beinen; und dafür durste sie sich den Hasen aussuchen, der ihr am besten gestel.

Sie steckte ihn in den Busen und nestelte das Rleid über ihm zu und ging dann wieder in die Stadt zurück. Der Junge schaute ihr vom Berge aus nach; und als ste vor dem Stadttore war, blies er auf seiner Pfeise, und sogleich ris der Hase die Bänder emzwei und sprang auf den Boden und lief, so schnell er konnte, zu den anderen Hasen zurück. Die Königin hatte noch schnell zugreisen wollen, aber er war schon weg; und einen langen Schwanz haben die Hasen nicht, daß man sie daran zurückhalten könnte.

"Run, Mutter, wo hast du den Hasen?" riesen der König und die Prinzessen aus einem Munde.

"Ach bleibt mir mit eurem hasen!" sagte die Königin. "Bis zum Tore habe ich ihn gebracht. Da muß das dumme Dier die Bänder zerreißen und wieder in den Wald laufen!"

"Ich sehe schon, mit ench Franenslenten hat es doch seine Art," sprach der König, "da muß ich mich selbst auf den Weg machen." "Na, na, wir werden sehen, wie es ablänst," erzwiderten die Königin und ihre Tochter; der König sehrte sich aber nicht an ihre Neden, zog sich am anderen Tage lederne Hosen, hohe Stiefel und einen langen Rock an, sehte sich einen Bauernhut auf den Kopf und ritt auf einem Esel in den Wald.

"Jest fommt der Ronig," iachte der Junge.

"Mein Sohn," sprach der König und seuszte so recht von Herzen auf, "ich muß einen Hasen haben; und wenn ich feinen friege, so geht es mir ans Leben. Du weidest ja hundert Stück, willst du mir nicht einen davon ablassen?"

"Mir schlägt man auch das Haupt ab, wenn ich nicht alle huns dert zurückleinge," sprach der Junge, "und von verkaufen ist erst recht nicht die Nede. Wenn ich dir einen Hasen geben würde, so müßtest du ihn verdienen."

Da sprach der Rouig: "Was foll ich denn tun?"

Der Junge antwortete: "Rüß deinen Esel neunmal freuzweis unter dem Schwanzriemen!"

Der König bekam darüber einen solchen Schreck, daß er sich bald verraten hätte; er besann sich aber wieder und dachte bei sich: Was hilst's! Soust gibt er den hasen nicht! Und am Ende ist die Sache auch nicht gesährlich. Er kennt dich ja nicht.

Gedacht, getau; der König füßte feinen Esel neunmal freuzweis unter dem Schwanzriemen und erhielt dafür einen Hasen, den er vorne unter den Rock fnöpfte. Dann süeg er auf seinen Esel und ritt wieder in die Stadt zurück. Der Junge schante ihm vom Berge aus nach und wartete solange, dis er die Treppe zum Schloß hinaufsteigen wollte. Da setzte er die Pseise au den Mund und bließ aus Leibesfräften, und der Hase sprengte alle Knöpse

von des Königs Rod, rif sich los und machte, daß er zu dem Jungen in den Wald zurückfam.

"Siehst du wohl, haben wir's nicht gesagt?" riesen die Konigin und die Prinzessen und freuten sich über das Unglück des alten Königs, weil er so schlecht von ihnen geredet hatte.

Der König aber berief noch denselben Tag seine Rate und berats schlagte lange mit ihnen.

Ms der Abend kam, trieb der Junge die hundert hasen wieder in die Stadt, trat vor den König und sprach:

"Ich habe die Arbeit verrichtet, nun gebt mir Eure Tochter jur Frau!"

"Sachte, sachte, mein Söhnchen," autwortete der König, "so schnell geht das nicht! Anvor mußt du mir noch ein Rätsel raten: Die Prinzessin kannst du erst dann bekommen, wenn du mir einen Wollsack voll erzählst. Über drei Tage kannst du mit dem Erzählen beginnen. Und wird der Sack nicht voll, wird aus der heirat nichts."

Darauf ließ er sogleich den Hofschneider kommen, der mußte einen langen Wollensach nähen; der Hoftischler mußte auf dem Markt ein Gerüft errichten, daran wurde der Wollensach aufgehängt; und der Hofmaurer baute daneben eine Kanzel, darauf follte der Junge stehen, wenn er den Wollensach voll reden wollte.

Der war inzwischen in den Wald gelaufen und hatte mit der anderen Pfeise das Graumannchen herbeigepfiffen und fagte zu ibm:

"Jest hilf mir, der König ift toll geworden, über drei Lage foll ich ihm einen Wollensad voll ergablen.

"Das ift leicht getan," sagte das Männchen, "ergähl' nur, wie's dir beim Hasenhüten ergangen ift, so wirst du den Sad bald voll bekommen."

Als die Stunde da war, daß der Junge mit dem Erzählen bes ginnen sollte, mußte er auf die Kanzel steigen, und der König, die Königin und die Prinzessen soor ihm, und viel Volk drängte sich auf dem Markte; denn alle wollten gerne sehen, wie ein Mensch einen Wollensack voll erzählen würde.

Der Junge aber tat feinen Mund auf und ergählte von diesem

und von jenem, wie es in der Welt zuginge und wie alles ges macht würde. Endlich fagte er:

"Jest will ich euch ergahlen, wie es mir mit dem hafenhüten ges gangen ift.

Rachdem ich den ersten Tag alles richtig besorgt hatte, wie es für einen Hitejungen gehört, kam am zweiten Tag ein Bauer, mädchen zu mir, das war aber unsere Prinzessen, die hier unten sist, und bat mich, ich sollte ihr einen Hasen verkausen. "Berkausen gibt's nicht, hier heißt's verdienen', sagte ich, "und du sollst einen Hasen bekommen, wenn du mir einen Kuß gibst'. Da spiste sie ihr rotes Mäulchen und gab mir einen Kuß, und dann hatte sie ihren Hasen weg. Aber lange hat sie ihn nicht behalten; er wollte nicht bei ihr bleiben, sprang ans dem Korbe und lief wieder zu mir."

Die Prinzessen wurde rot wie ein Zinshahn und hielt sich beide hande vor die Angen; aber die Königin knuffte sie in die Seite und sagte zu ihr:

"Das kommt davon, daß du dich nicht ordentlich verkleidet haft! Mich hat er nicht erkaunt."

Während die Königin noch init der Prinzessin gantte, fuhr der Junge fort:

"Am dritten Tage bekam ich wieder Besuch. Es war eine alte Bäuerin, die mit Eiern und Apfeln zu Markte zog. Sie tat wenigstens so; es war aber unsere Frau Königin, die hier vor mir sist und sich nur verkleidet hatte."

"Hat mich der nichtsnutige Schlingel doch erfannt!" fprach die Königin beiseite.

"Sie wollte anch einen Hasen kausen," suhr der Junge sort, "gäbe ich ihr keinen, so gelte es ihr Leben, sagte sie. "Berkausen ist nicht, nur verdienen", gab ich ihr hur Antwort. "Stellst du dich auf den Kopf und wackelst mit den Beinen, so sollst du einen Hasen haben". Da stellte sich unsere Fran Königin auf den Kopf und wackelte mit den Beinen und bekam ihren Hasen. Aber lange hat sie ihn nicht gehabt; vor dem Stadtsor bekam er Sehnsucht nach mir und sprang aus ihrem Busen herand und lief wieder zu mir zurüch."

Alles Bolf lachte, die Königin aber schrie:

"Pfui ift das ein unanftandiger Bengel!"

"Ruhe!" gebot der König; denn es freute ihn, daß der Junge die Königin und die Prinzessen so übel nitgenommen hatte, weil er glaubte, sie hatten die Sache uicht listig genug anges fangen. "Junge, erzählt weiter!"

Dann zischelte er seiner Frau zu: "Warte nur ab, mich hat er nicht erkannt!"

Der Junge aber ergählte:

"Den vierten Tag ging es gar toll, da besuchte mich unser aller; gnädigster Herr König, der kam auf einem Esel geritten, hatte lederne Hosen, hohe Stiesel und einen langen Rock au und trug einen großen Bauernhut auf dem Ropfe. Er wollte sich auch einen Hasen verdienen. Rüß deinen E——

"Ha — a — alt! Der Sad ift voll!" rief der König; "fomm berab, lieber Junge, bier hast du meine Lochter!"

Da stieg der Junge von der Kanzel herab und bekam königliche Kleider anzuziehen, und dann wurde die Hochzeit mit großer Pracht geseiert. Und die Prinzessin hat ihren Semahl auch von Herzen lieb gewonnen. Und ste lebten glücklich und zusrieden ihr Leben lang; und wenn ste nicht gestorben sind, so leben sie heute noch.

# Der alte Fritz und die Handwerksburschen



er alte Fritz ging einmal über Land, und wie er so auf der Straße dahin; wanderte, sah er am Graben einen handwerksburschen sitzen, der fuhr sich immerzu mit der hand in den Busen, und wenn er sie herauszog, schnippte er mit den Fingern. Da blieb der König stehen und fragte: "Was macht er denn da?"

Der handwertsdursche erwiderte: "Majestät, ich werfe Läuse weg!"

"Co, hat er benn fo viele?"

"Ja, Majestät."

"Er hat wohl tein hemd mehr am Leibe?"

"Mein, Majestät."

Da gab ihm ber König ein Goldstüd und sagte: "Hier, tauf er sich reines Zeug, und mach er, daß er sanber wird; und daß er mir nie wieder so zu Gestate kommt!"

Dann ging der alte Fris weiter, der handwerksbursche aber hielt das Goldstüd in der hand und betrachtete es gauz glückselig. Da kam ein anderer, der sah es und fragte den ersten, wie er dazu gekommen wäre, und als es ihm der erzählte, da lief er was gibste was haste querfeldein bis zur nächsten Wegebiegung, so daß er ein Stück Weges abschnitt und noch vor dem Könige dort war. Da setzte er sich auch an den Straßenrand und griff sich, wie der alte Fris kam, auch immer sehr geschäftig unter die Jäcke.

Der König blieb wieder stehen und fragte: "Run, was macht er denn da?"

"Majeftat, ich fuche Laufe."

"So, er sucht känse? Da lauf er, was er laufen tann; dahinten fitt einer, ber wirft welche weg!"

## Der alte Fritz bei der Martinsgans



er alte Friß hatte gehört, da in Bran; denburg oder Pommern — ich weiß nicht genau, wo es gewesen ist —, da äße jeder seine Martinsgans, und weun es der ärmste Mann im Oorse wäre. Da wollte er doch selbst mal sehen, ob das wahr wäre, vertleidete sich am Martinstage als Handwerts; bursche und ging hin. Das ärmlichste

haus im Dorse suchte er stch aus, darin wohnte der Schweines birt, der war zugleich Besenbinder, da flopfte er an. Und als ihm

aufgetan wurde, sagte er, er wäre ein reisender Handwerks, bursche und hätte keinen Pfennig Geld mehr in der Tasche; und es wäre so kalt; ob er wohl ein Nachtquartier kriegen könnte. "Ja, du kannst bleiben, wenn du da schlafen willst," sagte der Wann und wies auf einen Hausen Beseureiser, der in der Ede lag; "sonst geht's nicht, ich habe sür mich selbst kaum ein Nachtslager." Der alte Fritz sagte, er wär's zufrieden und legte sich auf die Besenreiser; der Schweinehirt aber, der schon ein paar Hamspel (Handvoll) Reiser zum Binden fertig dallegen hatte, arbeitete weiter.

Der alte Frig — oder der Handwerksbursche wartete nun sehr neugierig aus den Augenblid, wo das Essen ausgetragen wurde, und richtig, als Essensteit war, kam eine Gans auf den Tisch, eine ganz schöne kunsprige Gans; der Besenbinder stellte noch eine Schnapsstasche und ein Glas dabei und ries dann den Handwerksburschen heran, der setzte sich und bekam auch wirklich sein Teil ab. Er ließ sich's schmeden, liebäugelte aber dabei auch mit der Schnapsstasche und langte denn auch danach. Denn er nahm auch ganz gern mal einen.

Da nahm ihm aber der Besenbinder die Butelje aus der Haud, wischte ihm eine aus und sagte dabei: "Einschütten kommt dem Hausherrn zu!" Da gab sich der Haudwerksbursche zufrieden und bekam dann auch sein Glas eingeschenkt.

Den andern Tag wanderte er wieder nach Potsdam zurück auf sein Schloß. Und nach einiger Zeit schickt er hin zu dem Besen, binder und ließ ihn zu sich aufs Schloß einladen. Der Mann zerbrach sich vergebens den Kopf, wie der König wohl dazu käme, gerade ihn einzuladen, zog seinen guten Nock an und ging hin. Er mußte mit zur königlichen Tafel kommen und sich dem König gerade gegenüber sehen, aber er erkannte seinen Handwerks, burschen nicht wieder. Bei sedem Teller sür jeden Tischgast stand eine Flasche Wein da, aber keiner schenkte sich ein. Der alte Frischatte nämlich vorher seinem Hosherrn Bescheid gesagt, und nun sließ seder den andern an und gab ihm einen Wink, er sollte doch ansangen und einschenken, dies Mandver ging nun die ganze Tasel herum, bis es an den Besenbinder kam, der aber sagte

ganz laut: "Nee, fällt mir nicht ein! Einschütten kommt dem Hausherrn zu." — "Das war dein Glück!" sagte der König. "Sonst hättst du drei für die eine wiederkriegt." Jest merkte der Besenbinder, wer der Handwerksbursche gewesen war und stotterte allerhand Entschuldigungen heraus.

## Der alte Fritz und der Pfarramtskandidat



as war ein junger Musketier beim alten Fritz, ein hübscher Kerl, der stand auf Schildwache. Aber heute stand er gar nicht stramm da, er ließ den Kops hängen und hatte seine füns Sinne nicht beisammen, und das kam so. Der Soldat hatte eine Braut, das war die Tochter von einem Kaufmann. Die zwei jungen Leute hatten sich sehr

lieb, aber da war ein Randidat gekommen, der hatte gesagt, er friegte bald eine Pfarre, und hatte nm bas Madchen angehalten, und weil sein Schatz nur ein gemeiner Goldat war, hatten die Eltern ihr folange zugesetzt, bis sie den zufünftigen Paffor nahm, und heute follte die Berlobung fein. Darum fand der Mustetier so traurig da und achtete nicht barauf, daß ein Offigier tam. "Warum prafentiert er nicht?" fuhr ihn ber an und jest fah der Musketier, es war der alte Frig. Der Goldat gudte ihn erft gang verdugt an, dann aber faßte er fich und fagte: "Bergeihen Euer Majestät, aber heute ist für mich ber größte Trauertag in meinem gangen Leben." — "Was ift benn vafffert?" Und nun ergählte der Goldat, wie es ihm ergangen war, und was ihm das Herz so schwer machte. "Hm — und wie heißt der Pfaff, der ihm seine Brant abspenftig machen will?" fragte der König. Und als der Goldat den Ramen ges nannt hatte, frug er weiter: "Und wo wohnt der Schwiegers vater?" Der Goldat fagte es ihm, und der Ronig ging fort. Der Soldat schaute ihm nach, und - er wußte nicht warnin, es war ihm doch ein wenig leichter ums herz, und er hielt sich wieder kerzengerade wie ein rechter preußischer Ausketier. Als aber die Ablösung kam, erhielt er den Besehl, sofort zum König zu kommen. Der empfing ihn ganz kurz: "Du sollst heute an der Tasel mit zu meiner Bedienung sein." Als er hinter dem König her in den Speisesaal trat, war er nicht wenig verwundert, unter den Tischgästen seine Liebste, ihren Vater und den Kandidaten zu sehen; die waren nämlich inzwischen vom König auss Schloß zur Tasel besohlen und rissen auch die Augen aus, wie sie ihn als Ordonnanz hinter dem Königs ausstellte.

Das Essen begann, der König sprach mit diesem und jenem Sass und wandte sich dann wie von ungefähr an den Kandisdaten: "Er will also heiraten?" — "In dienen, Ener Majestät." — "Kann er denn auch wohl seine Sache als Psarrer?" — "In dienen, Ener Majestät", sagte der Kandidat und kriegte einen ganz roten Kopf vor Frende, denn er sah schon eine fette Psarre herangeschwommen kommen.

"Kann er ordentlich predigen?" frug der Alte Fritz weiter. — "D ja, das kann ich, Majestät!" — "Bersteht er auch eine Trausung zu vollziehen, wie es sich gehört?" — "D ja, Majestät, das kann ich auch." — Run dann soll er gleich hier eine Probe abslegen," sagte der König, "besteht er sie zu meiner Zustriedenheit, dann mag er in Frieden hinziehen; besteht er ste aber nicht, dann wird ihm der Kops abgeschlagen. Hier, seine Braut — und meine Ordonnanz", dabei zeigte er hinter seinen Stuhl, "die sollen das Paar sein. Beweise er seine Kunst, und gebe er sie zusammen, wie es vorgeschrieben iss."

Die Brant hatte bis dahin still dagesessen, jest leuchteten ihre Augen auf, sie ahnte, was kommen würde. Auf einen Wink des Königs öffneten die Diener eine Tür, da war schon ein Altar und alles sür die Trauung bereit, ein paar Herren von der Tafelrunde traten als Zeugen herbei, Talar und Bässchen für den Kandidaten wurden gebracht, und er setzte seine Amtsmiene auf und begann.

Es ging alles am Schnürchen, je weiter er aber in seinem Werk

fortsuhr, um so mehr sing das Ding an, ihm wunderlich zu werden, und als er an die Stelle kam, wo die Ringe gewechselt werden müssen, da slockte er —. "Borwärts", sagte aber der alte Fritz ganz barsch, "fonst geht's ihm an den Kragen." Da mußte der Kandidat wohl oder übel die Trauung vollziehen. Kaum war aber das letzte Wort gesprochen, da ging der König auf den Soldaten und seine Liebste zu und sagte: "Ich gratuliere ihm zu seiner hübschen Fran. Unn seid ihr in aller Ordnung getraut, und keiner dars euch mehr treunen. Und nun zur Dochzeitstafel."

Dem Kandidaten sein Sesicht war immer lang und länger ges worden, das Weinen sland ihm näher als das Lachen, er mußte aber auch wieder mit zu Tisch; auch der Brautvater machte ein saures Sesicht. Da nahm der König sein Slas, stieß mit dem glücklichen Bräutigam an und sagte dabei: "Prosit, herr Sersgeant!" und sah den Alten von der Seite an, und der verzog den Mund zu einem süßsäuerlichen Lächeln. Der König aber hob wieder das Glas: "Prosit, herr Leutnant!" Da schmunszelte der Brautvater schon, der König aber stieß zum drittenmal mit dem Bräutigam an und rief: "Prosit, herr hauptmann!" Da lachte der Brautvater übers ganze Sesicht. Der Kandidat aber saß die ganze Zeit dabei wie Butter an der Sonne. Und das Brautpaar — das könnt ihr euch schon denken, wie glücklich die waren; und haben zeitlebens den alten Fritz gesegnet, der sie zusammengebracht hat.

# Die Prinzessin auf dem Schaf



s war einmal ein König, der war alt und schwach, aber er hatte drei Töcheter, die waren jung und schön. Nun waren im Nachbarreiche böse Orachen, die forderten den alten König zum Kamps heraus. Da sagte die ältesse Tochter: "Ich bin jung und slart, Vater, laß mich für dich in den Kamps ziehen." Also geschah es auch, sie legte

Ronigefleider an und jog aus. Unterwegs aber fam fle an eine Brude, bavor fland ein altes Weib, das hatte ein Schaf in den Graben fallen laffen und bat, fle mochte es ihr heraustiehen belfen. "Id habe teine Beit", antwortete fle, "in einer Stunde ichon muß ich die Drachen getotet haben." So gog fie weiter, und als fle bei den Drachen antam, fagten diese fogleich: "Du biff mits nichten ein Ronia, sondern ein Maadelein, und mit Beibern tampfen wir nicht." Go mußte die Pringeffin unverrichteter Sache jurudtehren. Da legte die aweite Tochter Ronigefleiber an und sprach: "Run lagt mich hingiehen, ihr werdet feben, daß ich besser mit den Drachen fertig werde." Bei der Brücke aber traf fie wieder das alte Weib, das fich qualte, das Schaf aus dem Graben gu gieben, und es bat wieder, die Pringeffin mochte ihm helfen. "Ich habe teine Zeit", sagte die Konige, tochter, "in einer Stunde ichon muß ich die Drachen getotet haben."

Als sie aber bei den Drachen anlangte, sagten diese sogleich: "Du bist mitnichten ein König, sondern ein Mägdelein, und mit Weibern kämpfen wir nicht." So mußte auch die zweite Tochter unverrichteter Sache zurücktehren. Da legte die dritte Königst tochter Königskleider an und sprach: "Nun laßt mich hinziehen." Der Bater wollte es erst nicht mehr haben, aber sie blieb dabei und bat solange, bis er sie ziehen ließ. Als sie nun an die Brücktam, mühte sich die Alte dort noch immer ab, das Schaf aus dem Graben zu ziehen. Da griff die Prinzessu unausgesordert

mit an und half, bis das Schaf aus dem Wasser war. Da sprach die Alte: "Dir will ich helsen, denn du biss mir auch geställig gewesen. Nimm diesen Schlüssel und diesen Kassen, setze dich auf das Schaf und reite sort. Legst du dem Schaf den Schlüssel ins Ohr, so aibt es dir auten Nat."

Ms das Madden eine Strede weit geritten mar, tat es, wie ihm die Alte geheißen hatte, und legte dem Schaf den Schlüffel ins Dhr. Und fogleich fprach das Schaf: "D Konigstochter jungfle, schließe mit dem Schlüssel den Rasten ans, darin find so prache tige Ronigefleider, daß die Drachen, wenn du fie angelegt haff, nicht anders meinen werden, als du feiff ein Ronig und mit nichten ein Mägdelein." Da schloß das Mädchen den Raffen auf und jog gar herrliche Königsgewänder hervor, wie fle vor alters die Konige trugen, und viel prächtiger, als fie jest ein fierblich Mude fieht. Die legte fle an und ritt auf dem Schaf ju ben Drachen. Wie fle aber fo gezogen tam, fprachen fle: "Das iff gewiß und mahrhaftig der Ronig felbff und mitnichten ein Mägdelein" und befamen alle Angst vor ihr - fogar der Dras chenkonia, der drei Rovse hatte - und festen den Rampf auf eine fpatere Zeit feft. Die Königstochter aber blied im Reiche und ritt täglich als ein mächtiger König auf dem Schaf umber. Als bie Drachen nun immer wieder den Rampf binausschoben, da legte die Pringeffin wieder bem Schaf den Schluffel ins Dhr; und das Schaf fprach: "Ich werde den Teich aussaufen, ju dem die Drachen jeden Mittag tommen. Dann ffrene Gift auf feinen Grund, und der Megen wird den Leich wieder füllen." Go geschah es auch, und als die Drachen das nächste Mal famen und aus dem Teiche foffen, fielen fle tot nieder. Da ging die Pringeffin bin, schnitt bem Drachenfonig ben mittleren Ropf ans als Zeichen des Sieges, und wie fie auf ihrem Schafe beime reiten wollte, fam der Ronig des Landes, in dem die Drachen gehaufi hatten, und trug ihr aus Daufbarfeit fein Reich an. Da lachte ihr das Berg, denn der junge Ronig gefiel ihr febr, und fie nahm das Konigreich an; dann aber gab fie fich gu er: tennen, und der Konia ningte Ronig bleiben, fie aber wurde die Frau Königin.

## Johann sall friggen



ohann is in dat Aller 'efummen, dat bei friggen (freien) fall; bei will'r awernitranne un faged taur Mobber: "Bu fall't (Wie foll ich) bat bann maten, wat mott 'f ba fagen?" -"No," fäged de Modder, "t'is hudd mafet; wenn't Mafen Sgo (Schuhe) Sunnowend; fühft jo, wat fe fuft pupet, fangeste an: no Biesten,

pußefte Sgo? — un dann gitt een Boord 't andre" (gibt ein Bort das andere).

Johann had niepe tauehort (genau jugehort) un geit nu af, nimmt fid büggend (febr) be Sied, fummet awer tolengefte (zulegt) doch hinne. Richtig, Wiesten is juft an'n Sgospugen; bat paffet fid jo gud. hei fanget an: "Go'n Dag, no Wiesten, pupefte Sgo?" - "Joo." - "Un dann gitt een Woord t'andre, nit?" faget Johann. Wiesten fudet 'n an, benft: wat vor Tug bee füret; nidet und widfet wieder. Offe (ale) fei de Sgo blank had, geit sei mit den Besmen (Befen) in de Stoowe, bei fum: met'r nach un fett fid; fei fehrt un faged nick un bei weit auf nide meih (mehr).

Offe bei 'ne Wille fau 'efeten un Wiesten tau 'e febn bab, geit hei un fummet widder taurügge taur Modder. "No, bu is't (wie ist's)?" froget sei. Johann vertellt, wat hei un wat sei 'efaget hab, un fett 'r tau: "amer fine Lube fied bat (feine Leute find das), Modder. Offe Wiesten de Stoome gefehrt had, da hab's üm mid rumme fehrt un nit gefaged, id fall upftohn." "Ree, Johann", faged de Modder, "foo geit dat nit wieder, du moßt nu ornflich um fei anhallen und friggen, offe fic bat höbrt!" - "Mee, Modder, id fann't nit un id dau't nit." -"Alle Smel (alter Dummrian), din Badder had doch auf frigget!" - "Je, Modder, dat 's aud wat andere, dee had auf bid frigget!

### Die Prinzessin mit dem Wasserkopf



a war einmal eine arme Bauersfrau. ber war ihr Mann ichon im erften Jahr nach der Sochzeit geftorben. Bie fie nun einmal allein jum Dorf bine and ind Freie ging, in traurigen Ges banten und ohne auf ben Weg gn achten, ba wurde fie durftig und fonnt nirgende Waffer finden.

Sie schaute nach allen Seiten aus

und fab ein Stud weit von fich einen Weidenbufch fteben; barauf ging fie ju und fand bort ein Brunnel jum Trinfen. Und wie fte trinfen will, geht eine große Blase in die Sohe, und die Blafe geht voneinander, und fleht bis auf die Mitte eine ichone Wafferjungfrau ba.

Sie fagt: "Du, ju dem Rind, was du friegen wirft, will ich bie Gobl (Patin) fein. Da haft du einen Bisapfel1. Und mit swanzig Jahren foll bein Gohn hertommen und foll ben Bis: apfel da in dies Bründl werfen, fo werd ich fommen. Und da haft berweil fo viel Geld, daß bu leben fanuft, bis er fo alt wird." Damit taucht fie wieder untere Baffer binab, und Die Blafe ift wieder jufammengegangen, und die Fran ging getroft beim mit bem Gelb.

Als ihre Zeit fant, friegte fle einen Buben, Josef hat fie ihn gebeißen. Und wie er zwanzig Jahre alt war, nahm er ben Biss apfel und ging ju bem Brunnen und warf ihn hinein. Da fleigt eine Blafe in die Sobe, und wie fte voneinandergeht, ficht die Bafferinngfran bis auf die Mitt' im Baffer vor ihm. "Liebe Krau Gobl, ba bin ich."

"Ja, mein Rind, ant ift's; bier ift ein Bentel voll Geld, ba ift fo viel Gelb brin als du branchft. Davon faufft bu bir einen Wagen voll Bein, einen Wagen voll Beigen, einen Wagen voll Brot. Den Wein gibst bu bem Riefen, ben Weig' ben Tauben, bas Brot den Raben. Dann fahrft du ju ber glafernen Brude,

<sup>1</sup> Bohl Bisamapfel; vgl. Jesajas 3 V. 20.

und da wird eine drauf figen, die hat einen Kopf wie ein Zehns Eimer:Bottich. Erschreden darfft du nicht, darfft auch nicht gurud. — Jest hab' ich dir alles gefagt, unn mach du deine Sache gut. Es wird bein Schaden nicht fein."

Damit tauchte fie wieder untere Baffer hinab, und die Blafe tat sich wieder zusammen; und er ging mit dem Geld fort.

Buerfi begegnete ibm ber Riefe.

"haft nichts für mich, Josef?" hat er gesagt. "Einen Bagen Bein hab ich, den nimm bir."

"Benn's dir ichlecht geht," fagte der Riefe, "deuf an mich;" und fuhr mit dem Wein fort.

Den andern Tag famen die Tauben, fie fragten: "Josef, haft nichts für uns?" "Da habt ihr einen Bagen Beig'."

"Wenn's dir schlecht geht, "fagten die Tauben, "fo dent an uns." Den dritten Tag famen die Raben : "Josef, haft nichts für uns?"

"Da ift ein Bagen Brot, ber gehört euch."

Die Naben fagten: "Wenn's dir folecht geht, so dent an uns." Den vierten Sag in aller Fruhe tam er ichon gang allein zu der glafernen Brude. Wie er fie bort figen fab, traute er fich gar nicht hin, so erschrocken ist er. Sie aber winkte ihm, er solle nur herkommen. Da ging er hin, und ste trug ihn auf dem Budel über die glaferne Brude. Auf der andern Seite aber fand ein schönes großmächtiges Schloß, da gab sie ihm ein Zimmer.

"Da hast du einen Schlüssel, damit sperrst du das große Magas gin auf. Da find viele taufend und taufend Megen Beigen, die schaufelst du mir zusammen. Nach Mitternacht werd' ich aber

fommen, ob's geschehen ift."

Wie er das Magazin aufsperrt, sind dein viele tausend Megen Beizen auf dem Erdboden nur fo fingerdid ausgeschfiftet. Er nimmt sich einen Besen und kehrt erst; dann schaufelt er's mit einer Schaufel gusammen. Es wird aber icon halb gwölf bei der Nacht, und er hat erst einen haufen; das war noch nicht mal der achte Teil. Es follte aber alles auf einen hanfen gus sammen sein; und das rollte ihm wieder alles voneinander, fo wie's eh' war. Da denft er bei fich: "Meine lieben Tauben, fommt mir zu Silfe!"

Da find fie einszawei da und fagen: "Leg dich in bein Betti" Und gleich ist der Weigen auf einen haufen aufgebaut gewesen, von den Tauben aber war nichts mehr zu feben, ste waren verschwunden.

Rach swolf bei der Racht flopft's an feine Thr: "Josef, mach

mir auf!" fagt fie.

Er macht auf, fie tommt berein; um brei Eimer fleiner war icon ihr Ropf. "Fleifig bift du gewesen," fagt fte. "Gegeffen haft du gestern nichts, bas weiß ich. Dort in ber Band ift ein Rasten, da hast du den Schlüssel. Da ist Bein, Fleisch und Brot, was du dir munichest. Morgen follst du alle Lichter in meinem großen Saal ausloschen, von elf bis zwölf in ber Nacht."

In der nächsten Nacht um elf ichlog er auf und ging in den Saal, da waren in die taufend und taufend Lichter. Er fangt gleich ju blafen an, immer fort, der Reibe nach. Wie er in der Mitte ift, ichaut er fich um, ba haben fte alle wieder gebrannt; alles Blafen hat nichts genutzt. "Ad, meine lieben Raben, fommt mir zu Silfei" fagte er ba.

Gleich find fie ba und fagen gu ihm: "Leg bich in bein Bett!" Sie fangen an mit ihren Flügeln gu facheln, und in einem Ges

banfen maren alle Lichter aus.

11m Mitternacht fam wieder die Pringeffin von der glafernen Brude und flopfte au feine Dure. Jest hatte fie einen Ropf

wie ein Eimerfaß.

"Run, du bift fleißig gewesen," fagte fie. "Draugen im hof liegt ein großer Riefelstein; daraus mußt du mir einen Waffer: grant (Waffertrog) haden; und bann haft du mich erloft. Die glaferne Brude wird eine filberne fein, und ich werde bie Schönfte und Neichste in der Welt fein. Wenn du deine Arbeit getan haft, bin ich wieder bei dir." Und dann mußte sie wieder auf ihrer glafernen Brude fiten.

Er hatte einen Rrampen mit einer fanftbiden Schneibe und einen Meißel mit einer fausbiden Spige, damit konnte er nichts anfangen; er hat wohl eine Beile dran herumgearbeitet, aber nicht einmal eine Scharte bat er in den Stein gefriegt. Da sagt' er in seinem Jammer: "Ach, mein lieber Riese, komm mir zu Hilse!" Da war der Riese auch schon da.

"Leg bich in bein Bett!" fagte et. Und in einem Gebanken ift

der Waffergrant schon fertig gewesen.

Die gläserne Brücke tut einen Kracher, und statt ihrer ist eine silberne da. Und die Prinzessen geht ins Schloß und legt sich in ein besonderes Zimmer schlasen. In der Frühe kam ste als Königin zu seiner Tür gegangen und sagte: "Josef, jetzt bist du ein König, und wenn du mich nicht zur Frau haben willst, so bleib ich deine Hosbame." Er aber antwortete:

"Ich hab mich für dich geplagt, ich will dich auch haben." Diener; schaft war schon in die hundert im Schloß, die brachten ihm herrliche Sewänder, und er fleidete sich als König an.

Hinterm Schloß war ein großer, herrlicher Garten, darin stans den Eichen, und wiide Kästenbäume (Kastanien), und Hirsche, Rehe und Hasen sind zu Hunderten drin gesprungen; und alles war mit einer großen Wauer eingesangen, daß das Getier nicht hat herauskönnen. Und alles zeigte ihm die Königin. Den andern Tag führt' sie ihn in die Schahkammer, da war so viel Geld, daß er's in seinem ganzen Leben für sein Land nicht hätt' verbrauchen können. Den dritten Tag aber ließ er anspannen und seine Mutter bringen, und da haben sie Tafel gehalten, und die Hochzeit ist auch gleich gewesen.

# Das Storchenland



men Buur hett dat heil notliedend gahn. Bi den'n is de Adeboor den Winter vewer bläben. Meist hett he up de lütt Döör säten; de Lüd' hebben en mit dörchsodert, obschonst ehr dat so armselig gahn hett. Den annern Harwst is de Abeboor wechtreckt, un as he den nächsen Frühjöhr wedderstummt, sett't he sit wedder up sien

oll Flach hen, un hett so val Demanten hen fpi't uppe Schun, bal, bat be Lud' nie nich wat mangelt hett.

#### H

e Abeboors läben in chr kand as Minschen. En oll Dags löhner hab sogar seggt, de Abeboor sall'n verwünschten Prinzen sten; wenn he so truurig dorsteit, lopen em oft de Tranen baal, denn denkt he sif na, wat he früher wäst is.

Da is of mal 'n Bur wast, da hett veel dorvan hürt un wull giern weeten, wo dat kand heeten ded', wo der Adeboors in'n Winter blaben. Da hett eens up sienen Swienstall of en Adeboor bug't. Den'n hett he sit grapen un em'n missingsch Schiid üm'n Hals bunnen un dor up schräben, he wier in Weckelnborg un mücht giern weeten, wo de Adeboor in'n Winter wier.

Unner Johr is de Vagel trüch kamen un hett'n gollen Schild üm hatt, dor hett upstohn:

Wir wohnen in Schlaraffenland, Medlenburg ist nicht befannt.

Et würd of vertellt: De Lub hebben en 'n isern Ring üm 'n Hals dahn; 'n gollen hett he wedder mitbröcht. Dor hett upsstahn, se handelten nich mit Isen, se handelten mit Sülwer un Gold, und wo dat kand heeten deb', dat bruuften de dütschen Narren nich to weten.

#### $\mathbf{III}$

n Schipp hett sohrt, dat kimmt an 'ne groot Klipp; dor stit 'n Adeboor up un flappert. Dor modt een rupflattern, na de Steenklipp; dee klappt in de Hänn' un springt roewer. Den twees ten bohn se 'n Ends Tan an, dat se em wedder roewer treden koenen; dee hett nich spräken künnt. Dat hebben se so utlecht (ausgelegt), as wenn dat wohi de Paradiesgoorn (sgarten) wäst wier.

## Die stoolf Rube



in armer Mann hatte brei Gobne: die beiden ältesten davon waren ibm aber lieber als der jüngste, dem traute er nicht viel ju, und fle nannten ibn immer den dummen Johann. Wie fle nun in bas richtige Alter famen. "Bater, ich bin nun groß genug, ich "Bater, ich bin nun groß genug, ich will in die Fremde, es wird mir hier

im haus zu enge." "Junge, bleib zu hause," fagte ber Bater, "was willft du draußen in der Welt, dein Glud findeft du da nicht, bleib hier und hilf mir den Alder bestellen." Aber der Sohn blieb dabei: "Rein, Vater, lag mich gieben und gib mir mein Erbfeil; draußen in der Fremde werd ich's weiter bringen." Der Alte feufste und fagte: "Run, wenn du es denn nicht anders willst; hier find zwölf Taler - sechsunddreißig ift mein ganges Anwesen wert," und band ihm noch einen Laib Brot und ein tüchtiges Stud Sped ein. "Weiter fann ich dir nichts geben, nun geh mit Gott!"

Da nahm der älteste Sohn Abschied und wanderte aufs Gerate: wohl in die Welf hinaus. Wie es an den Abend ging, da wurde er mude und bekam hunger; und als er an einen Waldrand fam, da fette er fich nieder und pacte fein Bundel aus. Wie er nun am Effen war, fam ein großer ichwarzer Bogel, eine Rabe, aber größer als die sonft find, die blieb vor ihm steben und sah ihn so hungrig und traurig an. Aber ber Burich fummerte sich nicht um fie, af weiter, padte dann wieder das Ubrige ein und ging in den Wald hinein und immer weifer und weifer.

Wie ihn seine Beine nicht mehr tragen wollten, sah er von ferne ein altes Mauerwerf, darauf ging er ju. Als er näher fam, war es ein Schloß, das fah aber icon recht dufter und tranrig aus, wie wenn es am Berfallen war, der Graben und das Tor gang bemooft. Und wie er hineintrat, auch im hofe der Brunnen, ber Eftrich im großen hausstur, die Wände im Saal und die

Banke und Seffel und Lifche: alles war mit Moos bewachsen; ja sogar das Geschirr, so schien es ihm. Als ein paar Diener famen, fragte er ffe, ob er hier wohl übernachten und ob er auch Arbeit friegen fonnte. Sie führten ihn vor den Ronig, und da brachte er sein Anliegen noch einmal vor.

"Ja, Arbeit kannst du haben und auch ein Machtlager," ante wortete der Konig. "Ich habe zwolf Rube, die muffen jeden Tag gehütet werden, bas ift gang leicht. Sie geben allein nach der Weide und fommen auch allein wieder; du hast weiter feine Arbeit damit. Aber eine Bedingung ift dabei: du mußt mir eine Probe von dem mitbringen, was meine Rube effen und trinfen. Rannft du das nicht, fo mußt du fferben." Der Burich antwortete: Ja, wenn es weiter nichts ift, herr Ronig, das fann ich wohl." Run befam er ein schones Bett und schlief auf bis an ben andern Morgen; da wurde er reich bewirtef und bekam noch für eine ganze Tagereise zu effen und zu trinken mit auf den Weg sowie ein Duch und ein Flaschchen, darin sollte er mitbringen, was die Rube effen und trinten wurden.

Dann jog er mit seiner Berde auf die Beide. Wie ste lange, lange gegangen waren, da famen fie an einen großen See. Dort fprangen die Rühe plöplich alle zwölf ins Waffer und fchwammen fort: er blieb gang erschrocken und ratlos am Ufer fiehen. Dann aber dachte er, du bleibst eben bier und wartest, fie werden ichon wieder jurudfommen, und vertrieb fich die Beit mit Faulengen. Wie es Abend wurde, fah er die Ruhe auch wieder durch den See heranschwimmen. Da nahm er schnell das Flaschchen und füllte es mit Baffer aus dem Gee, und in das Tuch rupfte er etwas Gras, dann ging er mit ben Ruben beim. Wie fle wieder vor das Schloß kamen, waren die Rühe wie auf Zauber: schlag verschwunden; er fand allein und ging jum König hinein. "Run," fagte der Ronig, "haft du mitgebracht, was meine Rube effen und trinfen?" - "Ja," antwortete ber birte, und gab ihm Fläschchen und Bundel. "Mein, du hast die Probe nicht bes standen und mußt sterben." Damit überlieferte er ihn den henkersknechten, die schlugen ihm den Ropf ab.

Sahre waren barüber verflossen, ba fam eines Lages ber zweite

Sohn zum Bater und sprach: "Bater, laß mich auch in die Welt hinaus, mein Bruder hat sein Ellick gemacht; ich will auch nicht hinterm Pfluge bleiben." Der Vater sah bald, der zweite war ebensowenig zu halten wie der älteste, gab ihm auch sein Erbteil und seinen Laib Brot nebst einem Stück Speck auf die Neise, und so zog auch der zweite Sohn wohlgemut hinaus.

Er wanderte und wanderte und als er fich mude gelaufen hatte, machte er auch am Waldesrand Naft. Und da fam ju ihm auch die schwarze Rabe und sah ihn so flehentlich an, aber er gab ihr nichts. Alls er fich fatt gegeffen hatte, jog er in den Wald und immer weiter, bis er an das alte Schlof fam. Er ging hinein und fragte um Nachtherberge und Arbeit. Der alte König nahm ihn auch als Rubhirten in Dienst und sagte ihm vorher: "Du haft jeden Sag meine swölf Rube gu huten; das ift gang leicht, fte geben allein gur Weide und fommen allein wieder. Aber eine Bedingung ift dabei: bu mußt mir mitbringen, was meine Rube effen und trinfen. Beftehft du die Probe nicht, fo mußt du fterben." Aber der neue Rubbirte fagte: "Wenn es weiter nichts ift, Herr König, das fann ich wohl." Er wurde auch wieder aufs befte bewirtet und befam am andern Morgen Effen und Trinfen für die gange Tagereise mit auf den Weg, dagu bas Blaschchen und das Duch, darin sollte er mitbringen, was die swölf Rube effen und trinfen würden.

Er zog wohlgemut mit seiner Herde aus, und ste liesen immer weiter und weiter bis an den großen See, und da sprangen sie auf einmal hinein und schwammen weg. Er solgte ihnen ebensowenig, wie einst der älteste, wartete gemächlich, bis die zwölf Kühe zurücksamen, da süllte er das Fläschen mit Seezwasser und das Tuch mit Eras und zog mit den Kühen heim. Bor dem Schloß verschwanden die Kühe plözlich; er sah sich verzdutzt um, dann trat er mit Tuch und Fläschen vor den König. Der aber sprach: "Nein, das essen und trinken meine Kühe nicht. Du hast deine Probe nicht bestanden," winste den henserszschechten, und die nahmen ihn und schlugen ihm den Kopf ab. Seitdem waren wieder ein paar Jahre vergangen, die beiden ältesten Brüder kamen nicht wieder; da hielt es der dritte nicht

mehr zu Saufe aus und fprach zum Bater: "Nun laß mich auch in die Fremde gieben, wie meine Bruder, ich bin jest alt genug dagu." Aber der Bater fuhr ihn an: "Was willft du wohl braußen in der weiten Belt, du bift ber dummfte von euch dreien. Dich schlagen fie wohl eber tot, ebe du wiederkommft, ober du ffirbft hungers in der Fremde!" - "Bater, mach dir feine Sorge um mich, was meine Brüder fonnen, das fann ich auch," erwiderte der Junge, doch der Alte schüttelte den Ropf und fprach: "Rummer und Sergeleid gerreißen mir das hert, und du, du dummer Johann, willft in die Belt!" Bie aber ber Sohn nicht nachließ zu bitten, da sagte der alte Bauer: "Nun gut, wenn du nicht anders willft, geh deinem Berderben entgegen. Du follst dasselbe haben wie deine Brüder, hier haft bu swölf Taler", und band ihm auch noch Brot und Sped in fein Bundel. Und Johann nahm Abschied vom Bater und jog binaus in die Belt.

Er wanderte immerzu, ohne nach dem Weg zu fragen, immer weiter, und kam genau an dieselbe Stelle, wo vor Jahren seine Brüder gerastet hatten, und machte da halt. Und es kam auch wieder die große Rabe und sah zu, wie er seinen Rundvorrat auspackte, und guckte ihn so hungrig au. Da gab er erst ihr satt zu essen, und dann aß er selber. Der Vogel aber zupste sich eine Feder aus, sing an zu reden wie ein Mensch und sprach: "Wans dere ruhig weiter, und wenn du in Not bist, dann blase an die Keder. und ich bin bei dir."

Johann machte sich nun wieder auf und kam nach langer, langer Wanderung endlich auch an das alte Schloß im Walde. Er ging hinein und bat um ein Nachtquartier und um Arbeit, wenn es auch die geringste wäre. "Ja, ich brauche gerade einen Kuhhirten," sagte der König; "das ist keine schwere Arbeit, aber es ist eine Bedingung dabei; du mußt mir mitbringen, was meine Kühe essen und trinken, und wenn du das nicht tust, mußt du sterben. Deine Brüder sind schon denselben Weg gegangen. Ich warne dich, kehre um!"

"Nein, herr König, ich will's magen, und wenn es mein Tob ifil" antwortete Johann. "Es ift dein ficherer Tod," fagte ber

alte Ronig. Als er aber fab, daß Johann nicht davon abzubrin: gen war, fprach er: "Run, fo versuche dein Glud" und ließ ibm reichlich Effen und Trinfen geben und ein gutes Rachtlager. Um andern Morgen in der Frühe fanden die Rühe wie auf Zauberschlag vor dem Schlosse, ber König aber gab Johann ein Luch und eine Flasche und fagte: "Run bringe mit, mas meine Rube effen und trinfen." Die Diener hatten ihm icon Speise und Trank für ben Tag eingepackt, und er ging hinter seinen Rüben ber auf die Weide, und so wanderten fie weiter und weiter, bis fie vor den großen See famen. Es ging wieder wie die ersten beiden Male; eh' er stch's versieht, sind schon die ersten seche Ruhe ins Wasser gesprungen nud schwimmen fort. "Großer Gott," denkt er, "was fang ich an!" In der Not fallt ihm feine Feder ein, er nimmt fie vom hut und blaft daran. Im Augenblick ist der große schwarze Vogel bei ihm und fagt: "Sange dich der letten Ruh an den Schwant, so wirst gludlich hinüberkommen." Er tat, wie ihm bie Rabe geraten hatte, als sie aber am andern Ufer ankamen, war wie aus bem Erdboden gewachsen ein großes prachtvolles Schloß ba. Und wie auf Zauberschlag verwandelten sich die Rühe in zwölf wuns berschöne Prinzesstnnen, gingen in bas Schloß, setten fich bort in einem großen Saale an die Tafel, die gedeckt war mit den herrlichsten Speisen und Weinen, und affen und tranfen nach herzensluft. Auch für Johann stand ein Tisch mit den schönsten Gerichten da. Nach dem Effen vertrieben fie sich die Zeit mit Cangen, Singen und Spielen bis jum Abend. Johann aber nahm von jeder Speise etwas in sein Tuch und von dem Wein in bas Flaschchen. Wie es anfing bunkel zu werden, ruffeten fle zur heimreise. Im Ru waren die Prinzessmuen wieder in Rühe verwandelt, und fort ging's durch ben See. Als'fie vor bem Schloß anlangten, waren die zwölf Rühe auf einmal ver: schwunden. Johann aber ging jum Konig und fprach: "hier, herr König, bas effen eure Rube, und bas trinfen fie." - "Ja," fagte ber Ronig, "bas effen und trinfen meine Rube. Du haft beine Sache gut gemacht."

"Und wenn du hier bleibst und noch zwei andere Aufgaben volls

bringst, so kannst du meine zwölf Kühe erlösen, denn das sind verwünschte Prinzessinnen, sie sind mitsamt diesem Schloß verzaubert; und das gehört dann dir, dazu das ganze Königs reich, und die schönsse Prinzessin darist du dir wählen. Aber was ich dir jest austragenwerde, dasist viel schwerer als die er ste Arbeit. Drum rate ich dir noch einmal, kehre um, che es zu spät ist."

"Nein, herr König, ich will's wagen und werde es mit Gott vollbringen." — "Run, so höre: Ties im Walde ist ein Brunnen, daraus sließt Wasser des Lebens, davon mußt du mir ein Fläschchen bringen. Aber er wird von sürchterlichen Ungeheuern bewacht, die lassen fein menschliches Wesen heran, ohne es zu zersteischen." Kun wurde er gut bewirtet und bekam ein bez quemes Nachtlager, darin schließ er herrlich bis an den Morgen. Und in der Frühe bekam er Speisen und Getränke für lange Wochen, und ein Pserd stand schon bereit. Und der König sprach: "Run reite hinaus und bringe mir von dem Brunnen; ohne das

Baffer fann bies Schloß nicht entzaubert werden."

Er war schon tagelang geritten, da sah er endlich von weitem ben Brunnen, von machtigen Ungehenern umlagert. Jest übers fam ihn die Augft, und in feiner Rot jog er die Feder bom hut und blies daran, und im felben Augenblid war die große Rabe bei ihnt. "Stich bein Pferd tot und gieh ihm bas Fell ab. Es werden eine Unmenge Raben fommen und wollen von dem Nas fressen. Leg bich unter bas Fell, und wenn die Raben alle auf bem Bleifch figen, bann fchlag bas Fell gufammen, fo haft bu fle gefangen. Dann ichide je zwei nach bem Brunnen aus. Aber verzage nicht, wenn ste nicht gleich fommen und bringen bir das Waffer, denn die Ungeheuer wollen niemand heranlaffen." Er tat wie ihm geheißen, schlachtete das Pferd, legte fich unter die haut, und fogleich waren die Raben da. Er schlug das Fell aufammen und hatte fle alle in feiner Gewalt. Jest ichidte er ein Paar von ihnen gum Brunnen aus und fagte vorher dem gangen Rabenschwarm gleich, sie mußten alle fierben, wenn er nicht bas Waffer befäme. Es bauerte eine gange Beit, ba famen die zwei zurud und waren fürchterlich zugerichtet und schrien, bie Ungeheuer hatten fie nicht an ben Brunnen berangelaffen.

Da schickte er zwei andere aus, die kamen auch nach einer Weile zurückgestattert und gehüpft, und waren so zerzaust, daß sie kaum noch eine Feder am Leibe hatten. Und so mußte ein Paar nach dem andern ausstiegen, und jedem solgenden erging es wo möglich noch schlimmer als den vorhergehenden. Es wurden der Raben immer weniger, und er war schon ganz verzwelselt; da brachte endlich das letzte Paar Raben das Wasser. Nun gab er den Raben zum Lohn das Pferd als Speise; und ar selbst setzte sich hin, aß und trank und machte sich dann zu Fuß auf den Beimweg.

Rach tagelanger mühseliger Wanderung fam er endlich vors Schloß, ließ fich gleich vor den Konig führen und brachte ihm das Baffer des Lebens. "Nun, mein Cohn," fagte der Konig, "auch das zwelte Werk haft du vollbracht; aber bei dem dritten wird es dir nicht gelingen, drum rat ich dir nochmal, fehre um!" - "Nein, herr Ronig," erwiderte Johann, auch bas britte will ich vollbringen, und sei es noch so schwer." Da sprach der König: "Fern im Balbe ift ein machtiger Felfen, barin fitt in einer großen Sohle ein Drache mir fieben Ropfen. Den mußt bu toten. Wenn bu das fannft, bann find die Pringeffinnen und bas Schloß erlöft, und du wirft König über das gange Land." Darauf befahl er feinen Dienern, ihn aufs beste zu bewirten mit Speise und Trank und Nachslager. Am andern Worgen aber in aller Frühe machte fich Johann wohlgemut auf den Weg. Schon von weitem sah er die mächtige Felsenhöhle liegen und horte bas Brüllen und Schnauben bes Drachen. Wie er naber fam, fiel ihm die Feder ein, er nahm fie und blies daran, und fofort erschien die große Rabe; die fragte er, mas er tun folle, um den Drachen zu toten. Da sprach die große Rabe: "In der Bor: fammer ju der Felsenhöhle steht in einer Ede eine Flasche mit Salbe, damit bestreiche dich am gangen Leibe. Und in der Seiten: wand fledt ein großer Gabel, den gieh heraus und geh unverjagt in die Sohle des Drachen. Wenn du ihn aber bestegt haft, dann bade in feinem Blute und bestreiche dich überall damit, nur nicht im Kreug am Ruckengelent; denn fonft wird bas farr, daß du es nicht mehr regen und bewegen kannft. Saft

du so mit dem Drachenblut getan, dann fann fein hieb, fein Stich, feine Angel dich verwunden. Aber hate dich, dein Gesbeimnis je zu verraten, es ist dein ficherer Lod!"

Run ging Johann in den Felfen hinein, tam in die Borfammer und tat mit der Rlafche wie ihm geheißen, nahm den Gabel und ging mutig in die Dradenhoble. Da fuhr bas Ungetum auf ibn los mit einem gräßlichen Butgebenl und fpie Tener und Flame men aud feinen fieben Rachen, daß er erft gurndprallte und ibm die Dance ju Berge ftanden. Beil er aber feinen Leib mit bet Salbe bestrichen hatte, fonnte ihm der Feneratem des Drachen uichts anhaben, und er verspürte auf einmal eine gewaltige Rraft in feinen Armen, ichwang ben Gabel mit aller Macht und hieb dem Untier gleich einen Ropf ab. Bei jedem Siebe aber tobte der Drache noch schrecklicher, schnappte und pfanchte mit den übrigen Rachen, fcblug mit feinen Lagen und feinem Schwang um fich, daß der gange Felfen bebte. Doch Johann faßte feinen Cabel feft und ging bem Ungetum immer wieber in Leibe und fchlug ibm einen Ropf nach dem andern berunter. Und wie der Drache immer mehr Blut verlor, erlahmte allmählich auch feine Rraft, und endlich hatte ihm Johann den letten Ropf beruntergebauen. Jeht vergaß er nicht, was ihm die Rabe ges raten hatte, er wusch fich ben gangen Leib mit Drachenblut, nur nicht im Rudengelent. Dann aber verfpurte er von bem ichweren Rampf eine Müblatelt, bag er in einen tiefen Schlaf fiel und folief bis an den Morgen. Dann erft af und trant er und machte fich auf ben Rudweg zu dem alten Ronig. hier aber fand er alles verandert, an Stelle des grauen bemooften Gemauers ein neues Schloß, wie man es fid prächtiger nicht beuten fann. Eine bereliche Must erschallte, der Konig mit seinem gangen Sofftaat, im Refigewand, tam ihm entgegengezogen und begrußte und bealudwunschte ibn. Und da fianden auch die gwölf Prin: geffinnen, mit Blumenftraußen in der Sand, und der Ronig fagte, das wären seine gwölf Tochter, davon follte er eine mablen. Und er mabite die jungfie, das war die schönfie. Wie er fich aber weiter umichaute, fab er and felne belben Bruder, die waren mit dem Baffer bes Lebens auferwedt worden. Run hatte er feine Ruhe, bis auch der alte Vater geholt mar, um sich mit an seinem Glück zu freuen.

Und dann gab es eine großartige hochzeit, und Johann mar König über das gange Reich. Es war aber am hofe noch ein Pflegesohn des alten Königs, und der gönnte dem Johann all das Glud nicht. Er verstellte fich aber und tat freundlich, ja es ichien bald, als ware feiner am hofe dem jungen Konig fo gue gefan und fo ergeben. Immer war er um ihn, begleitete ihn beim Ausreifen, Jagen und Fechten. heimlich aber fpann er bofe Rante und hatte ihn gern umgebracht, denn er wollte felbst Krone und Reich haben. Eines Lages, wie fie wieder miteinander ausritten, blieb er wie jufallig ein Stud jurud, und bann ichof er nach dem Könige mehrere Male hintereinander. Wie er aber merfte, daß alle Rugeln dem Könige nichts anhaben konnten, erschraf er und warf fich ihm gu Gugen und gestand, dag er ihn habe er: morden wollen, und zeigte große Reue. Der junge Ronig batte ein gutes berg und glaubte überdies, er brauchte fich auch vor den ärgsten Feinden nicht zu hüten, da keiner ihn verwunden könnte, und fo vergieh er ihm und behielt ihn an feinem hofe. Und es schien, als ob das Glud den jungen Rönig nie verlaffen könnte; zwei Söhne und zwei Töchter wurden ihm in den folgens ben Jahren geboren; der älteste bekam den Namen Johann, und alle waren gesund und schön. Nichts schien ihm an feinem Glud au fehlen.

Doch der falsche Pflegesohn gab seinen Plan nicht auf, er diente zum Schein dem König Johann nur noch eifriger, und Jahre vergingen, ohne daß er auch nur das Geringste tat, was Berdacht hätte erwecken können. Der alte König warnte zwar den Johann davor, dem falschen Menschen zu trauen, aber der junge König fühlte sich so sicher und vergaß zuleht ganz, daß der Prinz ihn einst hatte erworden wollen. Und eines Lages, als sie wieder beieinander waren, vertraute er ihm das Secheimnis, wie er so start und unverwundbar geworden wäre. "Es kann mich siberhaupt niemand bezwingen; durch meine Haut geht weder hieb noch Stich noch Schnß; nur wenn ich mich bücke, kann man mich im Kreuz verwunden," sagte er.

Wie er das aber gesagt hatte, da stelen ihm die Worte ein, mit denen die Rabe ihn einst gewarnt hatte, und er erschraf im Herzen; der andere aber frohlockte heimlich. Doch verstellte er sich so gut, daß Johann auch jest, wo er sein Geheimnis wußte, ihn nicht fürchtete. Und der Prinz ließ wieder Jahre vergehen, ohne sich im geringsten zu verraten; aber er trug immer einen haars scharfen Dolch bei sich.

Eines Tages gingen fie gusammen auf die Jagd, es mar ein heißer Tag im Sommer, der junge König bekam Durft, da faben fie eine Quelle, die aus dem Geftein bervorfprang, und Johann lief hin, budte fich jum Trinten. In dem Augenblick riß der Pring seinen Dolch hervor und fließ ihn dem Rönig ins Rreug. Dann ließ er ihn in seinem Blute liegen. Und als die Sager nach ihm ausgingen ihn zu suchen, fanden fie ihn tot. Da war große Trauer und Wehklagen am hofe, und jumal die junge Königin war untröftlich. Der alte König ahnte wohl, wer der Mörder war, aber er konnte ihn nicht überführen. Doch als eine Zeit verstrichen mar, sprach er auch mit der Königin darüber. Und ihr ließ es nun feine Rube mehr, bis fie den Morder gum Geftändnis gebracht und den Lod ihres Gemahls gerächt hatte. Sie wartete das Trauerjahr durch, dann aber fing fie an, den Prinzen mit freundlichen Bliden an fich zu loden und machte ihm hoffnung, daß er sie jur Semablin befommen und so das Reich und die Krone gewinnen konne. Und einmal, als fie mit ihm allein war, sah sie ihn gärtlich an und sprach: "Du sollst meine hand und das Königreich haben, doch erft muß ich wissen, wie mein erfter Gemahl ums Leben fam." Da geftand er ihr, daß er den Johann umgebracht habe, daß er es nur aus Liebe zu ihr gefan habe; er habe es nicht ertragen fonnen, daß fie, eines mächtigen Königs Rind, dem Bauernjungen vermählt worden fei. Alls er ihr aber das gesagt hatte, ging fie, sobald er fie ver: laffen hatte, jum alten Ronig und hinterbrachte es ihm; der schickte sogleich nach seinen Senkersknechten, ließ den Mörder ergreifen und ihm das haupt abschlagen.

Johanns ältester Sohn aber, der seinen Namen frug und ebenso schönund stark wie er war, wuchs heran underbte Krone und Reich.

## Die goldene Rette



is war einmal ein Schmied, der hatte brei Sohne, die lernten alle brei das Handwerf ihres Baters, und zwei bas bon wurden füchtige Schmiedeges fellen, den dritten aber nannten fie nur den dummen Johann, der murbe in allen Eden berumgestoßen und ju allen Dreckarbeiten gebraucht. Als Milioning Mille Bar, aber der Bater das Alter gu fpuren

begann und davon redete, daß ihm die Arbeit nun bald zu schwer wurde, fam eines Tages der alteste Sohn ju ihm und fprach: "Bafer, gib mir die Schmiede, ich bin nun alt genug bagu!" — - "Ja," sagte der Bater, "von euch zweien ift mir einer so lieb wie der andere; ich fann feinen vorziehen. Darum hört: Geht ihr beide in die Belt, und übers Jahr, wenn die Sonne golden aufgeht (d. h. wohl Oftern), findet euch wieder hier ein; und wer mir bann eine Rette mitbringt, die genau um meine Schmiede pagt, nicht zu lang ift und nicht zu furt, dem foll die Schmiede ges hören; aber das Maß dürft ihr vorher nicht nehmen."

Wie das der dumme Johann hörte, fam er und bat: "Bater, laß mich auch mit hinaus ziehen und mein Glüd versuchen." Die Brüder lachten ihn aus und riefen: "Du Afchenbrödel, bu bist ja viel zu dumm, folch eine Kette zustande zubringen!" Der Bater aber fagte: "Meinetwegen. Du bift gwar der dummfte und viel zu bamlich, um das zu konnen. Aber geh nur auch mit hinaus in die Belt." Go schieden die drei von ihrem Vafer und voneinander. Der eine Bruder zog nach Often, der andere nach Westen, Johann aber ging nach Norden.

Nach vielen Lagereisen kam er in einen großen, großen Wald. Gang matt vom vielen Bandern und vor hunger, legte er fich bort schlafen. Als er aufwachte — er wußte selbst nicht, wielange er geschlafen hatte — stand neben ihm eine ganz schwarze Frauens gestalt, nicht nur ihr Gewand, auch ihre hauf war schwarz; die fragte nach feinem Wohin und Woher. Johann ergablte, er mare

ber Sohn eines armen Schmiedemeisters und mit noch zwei Brüdern in die Welt gezogen, um eine Rette ju schmieden um feines Vaters Gehöft. Er war ber dummfte und hatte erft nicht mitgefollt, aber es hatte ihn zu Sause nicht mehr gelitten, weil er von allen so viel herumgeschubst und gestoßen würde. Da sagte die schwarze Frau: "Sei getroft, ich werde dir für Arbeit forgen und es foll dir nicht schlecht geben." Johann ging mit, und fie manberten einen langen Weg, der Wald wurde immer dichter, endlich kamen fie vor eine Söhle, in die führte aber nur ein enges Loch hinein. Die schwarze Frau munterte ihn auf und sagte: "Fürchte dich nicht, folge mir nur nach." Sie froch voran, Jos bann ihr nach. Drinnen war alles dunkel, Johann tappte berum und konnte nichts sehen. Da holte die Frau ein paar Bunders fergen herbei und ftedte fle an. Dann brachte fle Johann Effen und Trinfen berbei, zeigte ihm fein Nachtlager und wunschte ihm eine gute Nacht.

Um andern Morgen kam die schwarze Frau mit noch zwei Dies nerinnen und fragte ibn, wie er geschlafen hatte. Er war gang zufrieden, hatte ein gutes Nachtlager und brauchte nicht hunger ju leiden. Go ging das ein paar Lage, da bat er die Frau, fie mochte ihn doch fortlaffen, er hatte nichts zu tun. Sie aber fagte, er möchte doch bleiben, es gabe hier ein Werf zu tun, bas ver: möchte fein Mensch auf der ganzen Belt als nur er allein. "Ich bin eine verwünschte Prinzesfin", fagte fte weiter, "und diese schwarze höhle war das herrlichste Schloß, das je ein Mensch gesehen hat. Du allein kannst mich erlosen; drei Nachte mußt du aushalten, von zwölf bis eins werden die Geifter kommen, bann barfft du fein Wort sprechen, was fie auch tun mogen. Und morgen nacht wird die Probe beginnen." Na, deuft er, brei Nächte ohne zu fprechen, das wirft du schon aushalten, und fagte, ja, das wollte er tun. Die schwarze Frau versorgte ihn reichlich mit Speise und Trank und wunschte ihm eine gute Nacht, und er schlief durch bis an ben Morgen.

Und am andern Tag gegen Abend fam fte und fprach: "Jest fängt die erste Racht an. Sprich ja fein Wort, mas fle auch mit bir machen mogen, sonft mußt du sterben und ich werde nie

erlöft. Sie werden dich auffordern jum Trinken, Singen, Kars tenspielen und werden dich qualen auf alle erdenkliche Beise." Doch Johann dachte: du haft zuhause so viele Puffe und Rnuffe und Schläge ausgehalten, folimmer wird's hier auch nicht fein. Er ging ju Bett und schlief ruhig, bis es gwölf Uhr schlug, ba fing ein Geheul und Bejohl und Rumoren an, bag er auf: machte; fie gerrten ihn heraus, fragten: "was tuft bu bier?", bann drohten fle ihn herauszuschmeißen, jest wollten fle mit ihm tangen, jest Rartenspielen und weiß Gott was alles - er fprach fein Bort, ließ sich schlagen, puffen und fuuffen; bis es eins foling. Da war alles verschwunden, und er lag wieder im Bett. Des Morgens in aller Frühe erschien die Pringessin mit vier Dienerinnen; jett hatte fie ichon weiße Fleden. Sie fragte ibn, wie er die Nacht verbracht hatte und wünschte ihm Glud, bag er ausgehalten hätte, verforgte ihn mit Speise und Trank, blieb ben gangen Tag bei ihm und plauderte mit ihm. Und wie der Abend kam, schied fie sehr herzlich von ihm und sprach: "Noch die zwei Rachte halte aus, dann bift du Konig und ich beine Ges mahlin. Die zweite Nacht wird schlimmer als die erfte, aber halte ja aus, ich fiehe dich an." — Na, denkt er, bu bift ber bumme Johann; wie kannst du König werden, das wirst du nicht und willft du nicht. Die zwei Nächte aushalten, das fannft du ja. Aber dann gehft du wieder weg, dann bleibst du nicht mehr!

Sie wünschte ihm eine gute Nacht, er schlief sest bis zwölf, da kamen ste und riesen, was er hier noch zu suchen hätte, zerrten ihn aus dem Bett, dann sorderten sie ihn wieder auf zum Kartenzspielen, singen an zu zechen und riesen ihn dazu heran, tranken ihm zu, rissen ihn an den Haaren, traten und schlugen mit Stühlen und Bänken nach ihm bis es eins schlug. Da war er wieder allein, kroch ins Bett und schlief bis ties in den Tag hinein. Als er auswachte, stand die Prinzessen mit sechs Dienezrinnen bei ihm, heute war sie schon halbweiß, und die Dienezrinnen auch. Sie fragte, ob es schlimm gewesen wär. "Nein," ries er, "dies halt ich nicht mehr aus. Ich bin viel von Haus gewöhnt; aber das halt ich nicht mehr aus." Sie bat und

schmeichelte, er sollte doch nur noch die eine Nacht bleiben, dann wär sie erlöst, und gab ihm die himmelsbesten Worte, sie wollte ihm alles an den Augen absehen, was er sich nur wünschte, sollte er haben. Da gab er nach und blieb. Den ganzen Tag wich die Prinzessen nicht von seiner Seite und wuste nicht, was sie alles anstellen sollte, ihn nur bei gutem Mute zu erhalten, bis zum Abend, und als es Schlasengehenszeit war, siehte ste ihn noch; mal an, uur noch die einzige Mitternachtsstunde sollte er aus; balten um Gottes willen und sie nicht im Stich lassen.

Er schlief, bis es zwölf schlug, da fing ein Geheul und Gefanche an, so gräßlich, daß er am liebsten auf und davongegangen wäre. Dann ertönte eine wundervolle Tanzmustt, daß suhr ihm ordentlich in die Beine; sie wollten ihn zum Tanzen bezreden. Dann zerrten und stießen sie ihn an einen Tisch, mischten die Karten, warfen händevoll Geld hin und suchten ihn zum Sprechen zu bringen. Als das alles nicht half, wälzten ste einen Brautopf herein, machten ein Feuer an, gossen Di in den Kessel und brachten es zum Sieden. Dann packten sie ihn und wollten ihn hineinwersen. Aber er stemmte den Fuß gegen den Rand und sträubte sich aus Leibeskräften. Wie sie so miteinander rangen, schlug es eins. Ein fürchterlicher Donner trachte, daß der ganze Boden und alles zitterte. Dann war es still.

Das war eine Nacht, dachte Johann, die möcht ich nicht noch einmal erleben; und sann darüber nach, wie er wohl aus der verwünschten höhle entkommen könnte, aber es siel ihm nichts ein, er wußte, es war alles zu. Und über dem Nachsinnen schlief er doch wieder ein.

Wie er aber aufwachte und die Augen aufschlug, war alles hell um ihn, er lag in dem schönsten Pruntgemach, und durch das große Fenster sah er in einen herrlichen Park hinaus. Und da trat auch schon die Prinzessin herein, jeht ganz weiß, und war die schönste, die die Erde hat tragen können, mit ihr kamen zwölf Dienerinnen, auch ganz weiß. Die Prinzesstu kniete vor seinem Bette nieder, küßte ihm die Hände und das Gesicht und feste ihm eine Krone auf. "Was besiehlt der Herr König, daß die Mustk spielen soll?" Er aber suhr sie ganz böse an: "Geh weg,

ich habe mit dir nichts zu schaffen, ich bin kein König, ich bin der dumme Johann!" Da lachte die Prinzessin und sprach: "Kennst du mich nicht? Ich bin die verwänschte Prinzessin, die du erlöss hast. Du bist jetzt König und herr dieses ganzen Schlosses und Königreiches. Wenn du nicht willst, dann werde ich den Besehl geben," und sie ging hinaus und ließ ihm zu Ehren die Kapelle ein so schönes Stüd spielen, wie er es sich nicht mal hatte tränzmen lassen.

Run wollte er aufstehen, und da lagen schon die prächtigften Königefleider für ihn bereit, sein Zeng aber, wie er sich banach umfah, das war verschwunden. Da mußte er wohl oder fibel in den Königsfrad hinein. Jeht famen von allen Seiten Diener und fragten nach seinem Begehr; er aber meinte, sie wollten ihn nur verspotten und sagte gang ärgerlich, fie follten ihn in Frieden laffen, er ware der dumme Johann. Darüber fam die Prins zeffin wieder, umhalfte und tufte ihn, fagte, er follte es brangeben, bas ju glauben, er mare doch ihr Gemahl. Er fügte fich, Dachte aber, bei der nächsten Gelegenheit fneifft du boch aus. Draußen wartete schon der ganze Hofftaat; als das Paar hindurchschrift, verneigte sich alles tief, sie gingen zur Kapelle, und die Prinzessen ließ sich mit ihm trauen. Johann ließ auch das über sich ergehen, weil er es so von hans gewöhnt mar, daß sie ihn verhöhnten; benn er hielt auch jest noch das alles für einen Ulf, den fie mit ihm trieben.

So waren ein paar Monate vergangen, da sing eines Tages Johann, als er bei seiner Königin saß, auf einmal bitterlich an zu weinen. "Wein lieber Gemahl, was weinst du?" fragte sie. "Morgen ist das Jahr herum," jammerte er, "da geht die Sonne golden auf, das ist der Tag, wo meine Brüder und ich wieder zu Dause sein sollten. Und ich habe keine Kette. Meine Brüder sind sicher schon aus dem Wege mit ihrer Kette, und ich habe es verschlasen und versäumt." — Da trössete sie ihn und sagte: "Sei undesorgt, die Kette ist geschmiedet," auf einen Wink von ihr wurde sie herbeigebracht, und wie er sie besah, war sie von seinstem Golde. Run war er aber froh und sagte: "Ieht will ich mich aber gleich auf den Weg machen." Die Königin

wollte mit ihm, aber das litt er nicht; er ließ sich seine alten Rleider geben, zog sie an, padte die Rette ein und wanderte nach seiner Heimat.

Die Königin aber ahnte nichts Gutes, ste packte des Königs Uniform und Krone ein und suhr im Wagen heimlich ihm nach.

Wie Johann nach Sause tam, waren seine Bruder schon ba, fle hatten jeder eine eiferne Rette mit gebracht, aber feine von beiden hatte um den Sof gepaßt. Mis fie nun Johann kommen faben, fingen sie an zu lachen und zu höhnen, denn sie meinten natürlich, der hatte gar feine Rette. Wie er aber feine goldene Rette auspacte, da waren fie gang fill und riffen die Angen auf, dann aber riefen fie beide: "Das ift nicht mit rechten Dingen zugegangen; die hat er gestohlen!", stelen gleich wieder über ihn ber, pufften und schlugen ihn. hans aber nahm ruhig die Rette und legte fie um die Schmiede, und fie pafte genau, aufe Saar! Da waren die Brüder aber erft recht erboft, stießen und prügel: ten Johann noch mehr und ftopften ihn in den Ganfestall; und der alte Bater mar ichon zu schwach, der konnte es nicht hindern. Borber hatte er bereits zu Ehren der heimgefehrten Sohne ein Ralb geschlachtet, und nun begannen die beiden mit ihrer ganzen Freundschaft das Wiedersehen zu feiern, daß man es durchs halbe Dorf hörte.

Inswischen kam auch die Königin vor dem Dorfe an, verließ dort ihre Rutsche und ging zu Fuß mit den Königskleidern weiter bis zum Nachbarhaus. Da ging sie hinein und fragte, was da nebenan für ein kärm wäre. Und als man ihr sagte, in der Schmiede wären die drei Söhne hente ans der Fremde zurückgefehrt, drum ging es dort hoch her, da wußte sie, daß es das Elternhaus ihres Semahls wäre. Sie ließ nun die Königskleider in dem Nachbarhause und gebot den keuten nichts zu sagen, ging dann zu Johanns Haus und tras zuerst auf den alten Bater, den fragte sie, was in seinem Hause vorginge, und er erzählte ihr nun erst alles genan, wie es mit den Söhnen und der Schmiede und den Ketten so sonderbar gegangen wär, daß die zwei älteren die klügeren wären und deren Ketten hätten nicht gepaßt, und

der jüngste der dümmste, dem seine Rette hätte gepaßt aufs Haar. Wo denn der jeht wäre, ob man den mal sehen könnte, fragte die Königin. Da wurde der Alte ganz verlegen und sagte endlich ganz kleinlaut, der wäre im Gänsestall. Sie ging hin und machte den Stall auf, da kam Johann heraus, ganz kläglich und übel zugerichtet. "So geht man mit einem König um?" rief die Königin sehr zornig, nahm ihn mit ins Nachbarhaus und hieß ihn dort sich säubern und kämmen und die königlichen Gewänder anlegen.

Dann famen fie wieder in die Schmiede, die Bruder hatten bort weiter gefeiert und jubiliert und wußten noch nicht, was vorgegangen war. Wie das Königspaar hereintrat in die wuste Gesellschaft, standen sie wie verdonnert und erfannten ibren eigenen Bruder nicht wieder. Sie fuchten in der Gile etwas Orde nung zu machen, dienerfen, aber schon auf etwas madeligen Rugen, vor den vornehmen Gaffen und luden fte ein, Plat gu nehmen. Die Königin fette fich und fprach: "Ber einen Konia in einen Ganfestall sperren wurde, was verdiente der wohl?" Da sagten die Bruder: "Der verdiente, in ein mit Mageln bes schlagenes Faß gestedt und den bochften Berg im gangen Ronige reiche heruntergerollt ju werden." "Go habt ihr euer eigenes Urteil gesprochen," rief die Ronigin; "denn febt bier, der Ronig ift ja euer Bruder, den ihr in den Ganfestall gesperrt habt." Als das die Brüder hörfen, daß der folge König ihr Bruder war, den ste immer geswsen und geschlagen hatten, da konnten ste es kaum glauben und erschraken sehr, fielen vor ihm auf die Rnie und baten um Enade. Und der König verzieh ihnen und fprach: "Die Schmiede fonnt ihr nun auch behalten." Dann bes schenfte er seinen alten Bater noch reichlich und fuhr mit seiner Frau wieder in sein Schloß. Dort hat er noch lange als ein guter Ronig regiert.

## Holtmul



f war mal en König, de harre dree Döchter, dei ölste heite Nosine un was san licht uppen Fäuten as en lütjen hirsch, wenn he där en Busch springt; de tweite heite Korinthe un was sau häßlich ans wie de Nacht, awerst harre sau sine, sine hänne ans fein anner Minsche upp Goddes Erd; bodden; de drüdde heite Holtmul

und harre ichone gollene Saare un en ichier Gefichte und lache jummer und wiese de blanken Tane. Duffe dree Matens woren nu fau grot eworen, dat fe frien funnen, un de Bader reif ut, umme dat bei Ronigsfahne vor fe foifen wolde. Awerst eiber, ans hei wegreit, sa bei tau finen Matens: "Wat ichall id jud mit: bringen von de Reife?" Dat bei fe annen Mann bringen wolde, dat fa bei nich; benn de Rinner motet nich allens wetten. Do fa Mofine, die fo licht uppen Fauten was un in einer Nacht dree Paar Schuh dordstaudangen plegde: "Ja, wat wutt du dran wennen? Du weist jo, dat id geeren einen af trae (abtrete, einen Tang niade), un wenn du mid en Paar gollene Schau mitbringen wutt, fau schaft du od min leiwste beste Bader mefen (fein), un id will noch teinmal fau veele fpringen un danfen ans uppe fund (als jest); amerft an den gollenen Schauen motet twei hooge Saden fin, un da moft rot Ledder annesitten." Do lache de Bader un få: "Benn't wieder nick is, bei fchaftu hebben! Amerft wat wuft du?"fa bei tau finer tweiten Dochter, bei Rorinthe beite. Dei trod dat scheime Mul na 'n linkeren Ohre tau, besunnt fid un fa: "Wat will id bebben! en Spinnrad niocht' id wol, awerst fein holten flecht Ding, ne, en gollenet mit roven Steinen un mit ener fülvernen Flucht. Denn woll id of noch mal wat; awerst dat kannstu doch nich auschaffen." - "Ru," få de Bader, "dat mofte flimm fin. Bor Geld un gue Bore is veel tau bebben, un seggen fannst' et jo lichte:" - "Ja," fa dat Maten, "Flaß; awerst dat mot sau ichier un flar fin, dat er feine Schewe (Sten:

gelteilchen) 'rut reert (rieselt), wenn 't of öwer de swarte sammt, ne Altardecke breiet wörre." — "Ru," så de Bader, "da is noch Rat vor; dat schassu hebben." Do fraug he de drüdde Dochter, wat sei hebben wolle, un dei lache öne an un wiese de witten blanken Täne un sä: "Bring mick en gollenen Kamm un en sillvernen Speigel mit; sau will ick mine Haare mit den Ramm vor'n Speigel snicker kämmen." — "Dat schassu hebben," så de Bader, un sau reit hei weg int Land henut, of hei de rechten Bröegams sinnen könne. In der nägesten Stadt kosst hei en Paar gollene Schau, akkerat wie se sine Dochter Rosine bestellt harre. In der tweiten Stadt kosste dat Spiunrad un dat schiere Flaß. In der drüdden Stadt kosste hei den gollenen Kamm un den sülvernen Speigel vor sine drüdde Dochter — ja, wo heite doch de drüdde?

"Holfmul."

Ja, min leiwe Kind, wenn ich et Mul hollen fall, sau hat de Gesschichte nu en Enne. Un sau hat allens en Enne, un düt Bauf of. Awerst allens, wat en Enne hat, geiht annerwärts von vorne wedder an.

| Inhaltsverzeichnis Geit                              |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Einleitung                                           | V   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glück und Berstand                                   | I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Jäger und der Sohn des Zwergenkönigs             | 4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die singende Meerminne                               | 18  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Stinkkäser                                       | 21  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Donner, Blig und Wetter                              | 25  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Glasbrunnen                                      | 32  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kännchen voll                                        | 34  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wisewittel                                           | 36  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Mädchen bei den Raubrittern                      | 37  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De Koenigin un de Pogg'                              | 41  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Schweinehirt                                     | 45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GeschwindswiesdersWind, Reißsallessnieder und Brichs |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EisensundsStahl                                      | 47  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maria über alle Nothelfer                            | 56  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der husar mit dem hirschwagen                        | 58  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Burzelflauber                                    | 62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der alte Dubelfactpfeifer                            | 64  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Stimme im Walde                                  | 66  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das goldne Königreich                                | 67  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Jude im himmel                                   | 76  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Pomeranzenfräulein                               | 78  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bur und Landvogt                                     | 82  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Teufel und die hundert Raben                     | 84  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die geteilte Ernte                                   | 86  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frau Clend                                           | 87  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Esel                                             | 89  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Widewau                                              | 92  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wie der Ruhreigen entstanden ist                     | 96  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schweizer Urgeschichte                               | 99  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Was ist der Mensch?                                  | IOI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sad mit feinem Flotchen                              | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die himmlischen Jungfern und Junggefellen            | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wer am nächsten bei Gott ift                         | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das fleine alte Männlein                             | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Werwe               | iβ .                |              |                |            |             | +               |            |               |           | - 0          |          |           |     |      | ٠.  |           |     |    |     | 113        |
|---------------------|---------------------|--------------|----------------|------------|-------------|-----------------|------------|---------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----|------|-----|-----------|-----|----|-----|------------|
| Der Zig             |                     | in:          | det            | W          | σſ          | fŝc             | tre        | ъ             | Ċ         |              |          | Ī         | Ţ   |      | · · |           |     | •  | - 1 | 121        |
| Die Ha              | feniao              | id ku        | W              | αff        | er          |                 |            |               | Ĭ         |              |          |           |     |      | ٠   |           | •   | •  | *   | 121        |
| Die erli            | öste S              | chlai        | tae            | 4          |             | i               |            | Ċ             |           |              |          |           | *   | •    |     | ٠         | 4   | *  |     |            |
| Adjend.             | odderf              | en 1         | ınd            | A1         | ın          | e fe            | it:        | 3.0           | ,<br>1111 | re:          | r<br>For | 243       | No. | inei | Pho | *<br>  ** | •   | *, | •   | 123<br>126 |
| Ein spa             | nischer             | Ch           | aste           | ur         |             |                 |            |               |           |              |          |           |     |      |     |           | •   |    | •   |            |
| Von de              | n drei              | Sei          | le Ba          | irf        | g.          |                 |            |               |           |              |          |           |     | •    |     |           | •   |    | •   | 127        |
| Der du              | mme s               | Birı         | (cb            | snf        |             |                 |            | •             |           |              |          |           |     | •    |     |           | -   | *  | *   | 129        |
| Die Ho              | se mit              | Den          | De             | đu         | ıſa         | ·rn             | t.         | •             | •         | •            | •        | •         | •   | •    | •   | •         | •   | •  | ٠   | 131        |
| Det W               | under!              | Bann         | n              |            |             |                 |            | Ť             | •         | •            | •        | •         | •   | •    | •   | ٠         |     | ٠  | •   | 136        |
| Der Wi              | Iberer              |              | •              | Ĭ          |             | Ĭ               |            |               | •         | •            | •        | •         | •   | •    |     | *         | •   | •  | •   | 139        |
| Hans ir             | t der C             | ∋œi          | 10             | Ţ          | Ĭ           |                 | ľ          | •             | •         | ۰            | •        | ٠         | •   |      |     | •         | •   | *  | ٠   | 145        |
| Das Un              | alank               | liche        |                |            | •           |                 | •          | •             | •         | •            | •        | •         | •   |      | •   | *         | •   | •  | ٠   | 146        |
| Die Sch             | lästeli             | ma           | frai           | ıt         | •           | •               | •          | •             | •         | •            | •        | •         |     |      | ٠   | •         | •   | •  | ٠   | 153        |
| Der Wi              | tiint .             |              | 1000           | •          | •           | •               | •          | •             | •         | •            | •        | •         |     | ٠    | •   | ٠         | •   | •  | *   | 155        |
| Der Kre             | litterä.            | ror          | •              | •          | •           | •               | •          | •             | •         | •            |          |           | •   | *    | ٠   | ٠         | •   | *  | *   | 158        |
| Die drei            | Reit                | 300 11       | mħ             | ho:        | ,<br>r (    | 54              | •<br>110   | •             | •         |              |          |           |     |      | ٠   | ٠         | •   | ٠  | ٠   | 163        |
| Vom S               | fiofoln             | 116201       | . 6i           | nf.        | s (F        | 44 لع<br>الموما | 111        |               | ٠         | ٠            | •        |           | ٠   | ٠    | ٠   | ٠         | •   | ٠  | ٠   | 165        |
| Das Hü              | nilleit             | ı əlin       | - 221<br>- 251 | 4141       | -44         | /U++            | H)E        | *             | •         | •            | •        | ٠         | ٠   |      | -   | ٠         | ٠   | ٠  | •   | 172        |
| Die Tie             | re anf              | 500          | କ୍ରା<br>କ୍ରା   | r<br>Ann   | •           | r<br>K          | •          | •             |           |              |          |           |     | ٠    |     |           | ٠   |    | •   | 174        |
| Det Wo              | 16 mm               | Sar          | Sei            | rofia      | e i         | ii)<br>Lai      | *          | ଜଣ            | !         | ٠<br>الم     | *        | ·<br>. :. | ٠,  | +    | •   |           | ,   | ٠  | ٠   | 175        |
| Schlagfe            | ri muu.<br>Stinor   | 418          | Nia            | · (A)      | 7 4<br>1 es | اعاد<br>اعاد    | 544<br>111 | با¥اد<br>منکس | μļ        | u)ı          | 1K1      | : 11      | ιţ  | et   | 20  | PI,       | şe  | •  | +   | 178        |
| Noch ein            | mär                 | thon         | HIE            | 47 S       | 144<br>144  | ျော             | o a        | ng):          | er.       | •<br>• • • • | 4        | ٠         | ٠   | •    | ٠   | •         | ٠   | ٠  | ٠   | 179        |
| Waldwe              | ihohon              |              |                |            |             |                 |            |               |           |              |          |           |     |      |     |           |     |    | ٠   | 182        |
|                     |                     |              | ٠              | •          | •           | •               | •          | •             | •         | •            | •        | ٥         | ٠   | •    | •   |           |     |    | ٠   | 184        |
| Stifeldei<br>Dar Ma | ttarme              | * *          | •              | •          | •           | ٠               | ٠          | •             | •         | •            | ٠        | ٠         | ٠   | ٠    | ٠   |           | ٠   |    | ٠   | 186        |
| Der Wa<br>Die Zwe   | ikapa en<br>Heratin | 14141<br>26a |                |            |             |                 |            |               |           |              |          |           |     |      | •   | ٠         | ٠   | ٠  | ٠   | 192        |
| ∼ie zive<br>Marion  | sia Su<br>Sia Su    | HE<br>mea    |                | •          | •           | . K             | •          | *<br>****     | •         | •            | •        | ٠         | •   | *    | •   | •         | ٠   | ٠  | ٠   | 197        |
| Warum<br>Wabar      | riv œa              | insc         | etit           | anı<br>~ . | 0e1         | į Di            | ert        | eay           | en        | ,n           | se1      | nn        | te  | ite  | h t | eg        | ieg | ne | n   | 201        |
| Woher i             | ork ar              | mul          | ayar<br>S      | 11 8       | w           | ηq              | per        | Į X           |           |              |          |           |     |      |     |           |     | w  | Ì/  |            |
| schen :             | ታ ፈጨ **<br>ያለቲነ ነሱ  | นแบ          | 9))(           | au         | ۵<br>ه      | EQ.             | mı         | III           | <b>.</b>  |              | ٠.       | •         | •   | ٠.   | •   | •         | ٠   | ٠  |     | 201        |
| Von den             | uanan<br>1 medi     | u, t         | iet i          | ote        | 6           | pr              | aa         | he.           | pei       | 1            | ite      | re        | ve  | titi | an. | ð         | ٠   | •  |     | 203        |
| Bom go              | renen<br>Urnen      | 20e1         |                | en.        |             |                 |            | •             |           |              |          |           | ٠   | •    | •   | •         | ٠   | ٠  |     | 205        |
| Die Räu<br>Dan San  |                     |              | •              | , ,        |             |                 |            |               | •         | •            | •        | ٠         | ٠   | ٠    | •   | •         | •   | •  | •   | 206        |
| Der Schi            | musd t              | ind i        | oer            | 20         | щ           | el              |            |               | •         | •            | •        | ٠         | ٠   | •    |     | ٠         | ٠   | ٠  | ٠   | 210        |
| Der Bese            | endint              | er u         | ind            | 121        | n !         | 41              | eri        | Ο.            | •         | •            | ٠        | ٠         | ٠   | ٠    | ٠   | •         | ٠   | ٠  |     | 215        |
| Der Hun             | io Xila             | •            | •              | • •        |             | •               | •          | •             | • 4       | •            | +        | ٠         | ٠   | ٠    | •   | •         | •   | •  | ٠   | 216        |
|                     |                     |              |                |            |             |                 |            |               |           |              |          |           |     |      |     |           |     |    |     |            |

| Die Königstochter in der Flammenburg .   | ٠  |     |    | 9 | ٠ | 9 |   | 217 |
|------------------------------------------|----|-----|----|---|---|---|---|-----|
| Die Gaben der Tiere                      |    |     |    | ٠ |   |   |   | 219 |
| Das Gegengeschenk                        | ٠  |     |    |   | ٠ | 9 |   | 225 |
| Die Teufelsbündner                       |    |     |    |   |   |   |   | 227 |
| Der Karfunkelstein                       |    |     |    |   |   |   |   | 229 |
| Der dumme Hans                           |    |     |    |   |   |   |   | 233 |
| Det Pfiffigste                           |    |     |    |   |   |   |   | 236 |
| Bon dem Sennen, der das Geigen lernen    | 10 | oll | te |   |   |   |   | 243 |
| Die betrunkenen Krähen                   |    |     |    |   |   | 4 |   | 245 |
| das Berggeistl                           |    |     | •  |   |   | ۰ |   | 246 |
| jan Bettegmf                             |    | •   | 4  |   |   | 4 |   | 249 |
| Die junge Gräfin und die Wasserfrau .    |    |     |    |   |   |   |   | 254 |
| Der Hasenhirt                            |    |     |    |   |   |   |   | 260 |
| Der alte Fritz und die Handwerksburschen |    |     |    | ų |   | • |   | 268 |
| Der alte Fritz bei der Martinsgans       |    |     |    |   |   |   |   | 269 |
| Der alte Fritz und der Pfarramtskandidat |    |     |    |   |   |   |   | 271 |
| Die Prinzessin auf dem Schaf             |    |     | Q. |   |   |   |   | 274 |
| sohann sall friggen                      |    |     |    |   |   |   |   | 276 |
| Die Mulmielle mit been fill treitent     |    |     |    |   |   |   |   | 277 |
| The Characteristics                      |    |     |    |   | _ |   |   | 280 |
| Die zwölf Kühe                           |    |     |    | , |   |   |   | 282 |
| Die goldene Kette                        | •  |     | -  |   |   |   |   | 292 |
| golfmul                                  |    |     | •  | • |   | • | • | 299 |
|                                          | •  | *   | •  | • | • | • | • | 277 |

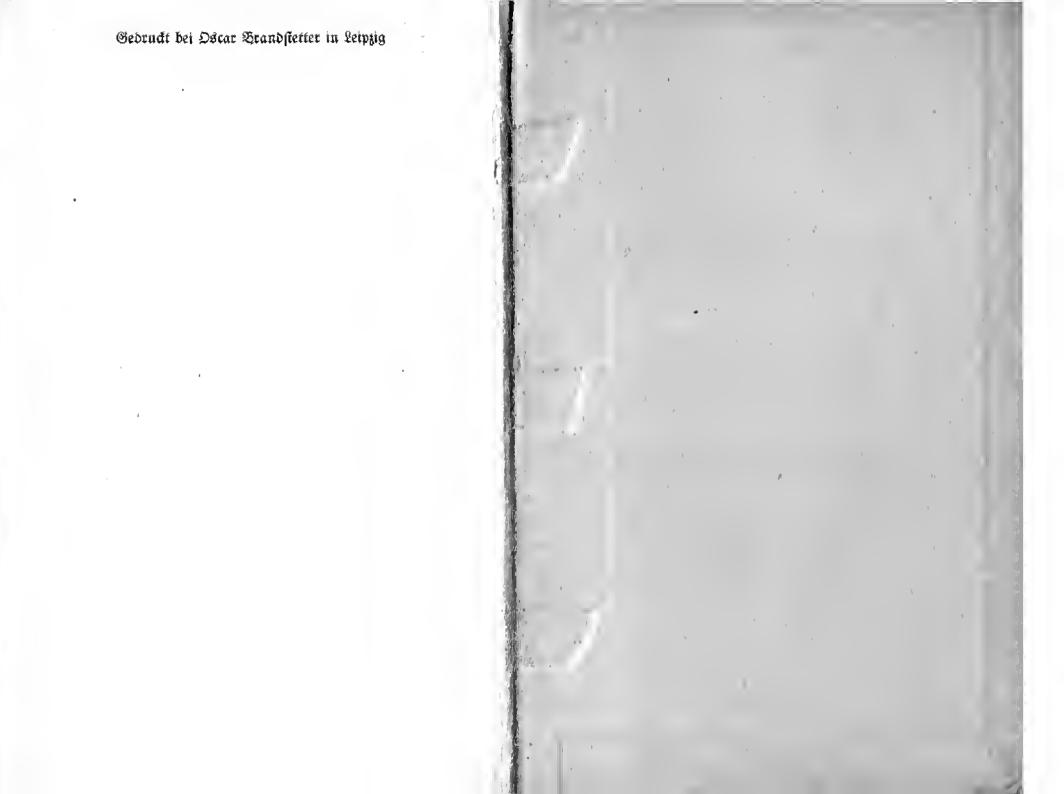